

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



4645.

# University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

MICHAEL REESE,

Of Say Francisco.

1873.

Francis Lieber.



. 1 . 

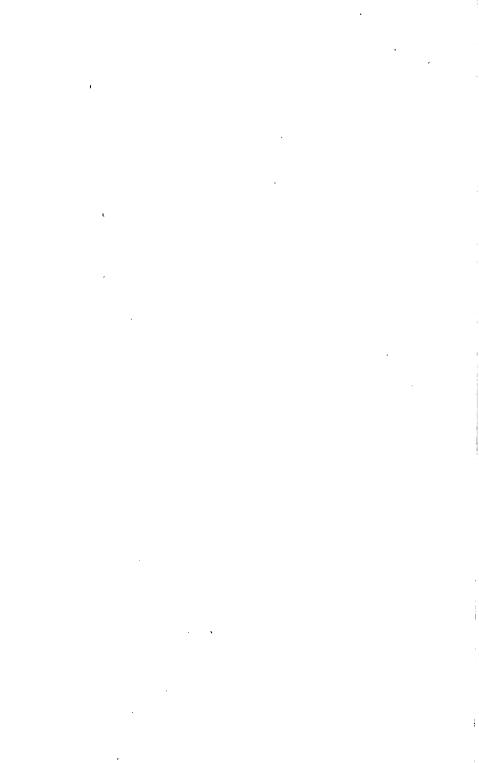

# Handelsgeschichte

der

Griechen.

B o n

Rarl Dietrich Bullmann.

Bonn, sei AboLph Marcus. 1839.

HF395 .H9

and the second s

An des herrn

# Freiherrn von Altenstein,

toniglich Preußischen tilichen geheimen Staatsministers

Excellen z.

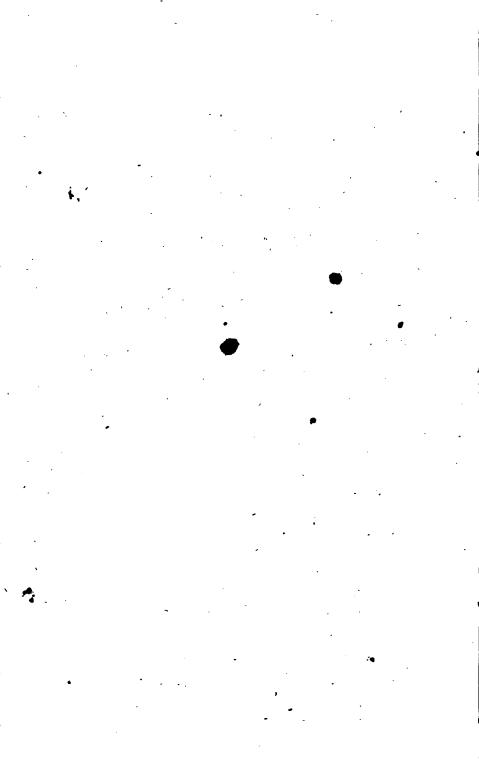



Nach einer sieben und vierzig jahrigen schriftstelle rischen Wirksamkeit durfte ein Gesetz der Natur den Schluß gebieten, ehe ich das lange gefühlte, theure Bedurfniß befriedigt hatte, Emr. Excellenz die Ehrerbietung und Bewunderung offentlich auszudrucken, von der ich feit vielen Jahren durchdrungen bin. Ich benute daher zur Erfüllung dieses Wunsches die gegenwartige Schrift, wahrscheinlich meine lette, die, wenn sie auch nicht ganz wurdig senn sollte, einen so gefeierten Namen an ihrer Spipe zu führen, wenn sie insonderheit, gleich allen Geschichtwerken, die einen allgemeinen Gegenstand behandeln, Erganzungen und Nachträge zuläßt, doch die Grundlage zu einem ausführlichern Gebäude werden kann. Die ihr vorgesette Zueignung ist eins von den zahlreichen Opfern des Danks der Zeit-٠.

genossen für das viele Unvergängliche, das Ew. Excellenz im Preußischen, im Deutschen Vater-lande angeregt und gepflegt haben, für die dem beiderseitigen Waffen gestattete Freiheit in dem ewigen Kampfe des Wahns gegen die Einsicht. Mögen die geräuschvollen Tages-Erscheinungen, die eine vorübergehende öffentliche Theilnahme sinden, bald in Vergessenheit fallen: für erleuchtete, großgesinnte Männer, unter deren Führung und Schirm an der Halle der Erkenntniß eifrig fortgebauet worden, hat die Welt ein treues Gedächtniß.

Bonn, im Januar, 1839.

Hüllmann.

# Nu halt.

| Seite                                                                                                                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Einleitung. Seeräuberei. Seemächte. Schifffahrt.                                                                                                                                              |   |
| Erfter Beitraum. Frühere Jahrhunderts, por ber Makedonischen Umgestaltung bes Großhandels.                                                                                                    |   |
| Erfter Theil. Betriebsamteit und Binnenhandel.                                                                                                                                                |   |
| I. Gegenstände, hauptsächlich Natur-Erzeugnisse.  II. hauptsige des mutterländisch Griechischen Kunft- fleißes und Binnenhandels der frühern Zeit. Delus. Lemnus. Negina. Lakedämon. Korinth. | • |
| Sikpon. Chius. Athen                                                                                                                                                                          | 8 |
| III. Sklavenhandel                                                                                                                                                                            | 7 |
| 3meiter Theil Auswärtiger Handel.                                                                                                                                                             |   |
| I. Griechisch - Phönikischer Handel 6<br>II. Handel sämmtlicher Griechen mit den Umgebun-                                                                                                     | 3 |
| gen des mittelländischen und Aegaischen Meeres,<br>mit Dispanien, Gallien, Italien, Sicilien, Libven,                                                                                         |   |
| Megypten, Rlein : Mfien                                                                                                                                                                       | 4 |
| III. Pontischer Handel                                                                                                                                                                        | 4 |
| Dritter Theil. Handelsverfaffung.                                                                                                                                                             |   |
| I. Beaufsichtigung bes Sandels 15                                                                                                                                                             | 5 |
| II. Befchränkung der handelsfreiheit 16                                                                                                                                                       | 0 |
| III. Betrieb des Seehandels 16                                                                                                                                                                | 5 |
| IV. Geldwefen                                                                                                                                                                                 | 5 |
| V. Bankgeschäft.,                                                                                                                                                                             | 5 |
| VI. Bölkerrechtliche Berhältniffe. Proxenie. Symbola. 19                                                                                                                                      | 0 |
| Anmertung über Mage und Gewichte                                                                                                                                                              | 6 |

| •               | •             |         |       | _     |        | ୍ଞ   | eite. |
|-----------------|---------------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| 3meiter Beitrau | m. Matedo     | nischet | unt   | ) Nõ  | mi(d)  | is • |       |
| Zeitalter.      |               |         |       | •     |        |      |       |
| Erster Theil.   | Hinzugekon    | ımene   | mo    | rgenl | ändifo | he   | 198   |
| Waaren.         |               | •       | •     | •     |        | Ť    | - 3-  |
| 3weiter Theif   |               | ege 1   | ind   | Stap  | elptät | e.   |       |
| I. Mus dem Mor  | genlande.     |         |       |       |        |      | •     |
| A Mach ber      | n Mittelmeer  | e.      |       |       |        |      |       |
| . 11oher        | Alexandria.   |         |       |       |        | • .  | 217   |
|                 | Petra         | •       | •     | •     | •      | •    | 232   |
| B. Rach be      | m Pontus.     |         |       |       |        |      |       |
| 1. Meber        | Geleutia-     |         |       | •     |        | •    | 237   |
|                 | r Battra.     | ,       | • •   | •     |        | •    | 243   |
| II. In den füb  | öftlichen und | füdf    | ichen | Euro  | päifd  | en   |       |
| Gemäffern.      |               |         |       |       |        |      | 253   |
| 1. Mho          | dus. · ·      |         | •     | •     | •.     | •    | 250   |
| 2. Bys          | antium und    | Ryzit   | us.   | •     | •      | •    | •     |
| 3. Delt         | us und Pute   | oli.    | •     | •     | •      | , •  | 260   |

## Einleitung.

Seeräuberei. Geemächte. Schifffahrt.

Es fann in Frage gestellt werben, ob es Phoniter oder Griechen gewesen, die im Megaischen und mittelländischen Meere die ersten Faben des Bolfer: verkehrs angeknupft haben, und ob dies, ber Um: ftande wegen, unter welchen es geschehn ift, jum Ruhme gereiche? Denn fast gleichzeitig treten Phoniker und Kreter auf den Schauplat, und zwar querft ale Geerauber, ein Gewerbe, bas frubzeitig auf gewaltsame Riederlaffungen in Ufergebieten und auf Infeln geführt, wenigstens einen Ruftenbandel, den ältesten von allem auslandischen, verans Die vielen Meer : Engen , Buchten, laßt hat 1). Inseln in ben genannten Gewässern erleichterten Die Bersuche, an unbewachten Stellen zu landen, und, was sich in ber hast an Sachen von Werth, an Menschen und Vieh, zusammenraffen ließ, zu rauben,

<sup>1)</sup> Eratosth, ap. Strabon. I. Almelov. p. 82.

bie Beute vorläufig in Schlupfwinkeln zu verber: gen, und gunftige Umftande abzuwarten, an entfernten Orten feil zu bieten 2). 218 vermes gene, verschlagene Geerauber werden die Phoniker bargestellt, sobald sie in der Geschichte zum Vorschein fommen 3). Bei den ältesten Griechen hatten sich hierzu Genoffenschaften mit gesetzlicher Ordnung gebildet. Wie im alten Standinavien die Beherrscher fleiner Infeln und Ruftengebiete mit bewaffneter Mannschaft ihren Unterhalt auf dem Meere und beffen Umgebungen suchten 4), so zogen Griechische Hauptlinge an der Spite abhängiger Freibeuter auf Plunderung aus 5). Die Geburt des Hauptmanns stempelte das Gewerbe zum ehrenhaften 6). mentlich standen die Rreter der fruhesten Zeit in Diesem zweideutigen Rufe; weshalb sich der Abens teurer von Ithata fur den Unführer einer Geerauberbande von dieser Insel ausgiebt, der vor und nach dem Trojanischen Zuge sein Unterkommen auf bem Meere gesucht habe 7). Berüchtigt maren auch

<sup>2)</sup> Thucyd, I. 5.

<sup>3)</sup> Odyss. III. 73. IV. 83. 84. XIV. 288 seqq. XV. 414 seqq. 472.

<sup>4)</sup> Ynglinga Saga c. 34.

<sup>5)</sup> Thucyd. l. l.

<sup>6)</sup> Ibid.

Justin. XLIII. 3: "latrocinium maris — illis tempori-"bus gloriae habebatur."

<sup>7)</sup> Odyss. XIV. 199 seqq. Conf. III. 72-74.

deffen heimathliche Nachbarn, die Taphier 8) oder Teleboer 9), die östlich und westlich, bis an die Rüssten von Phönikien und Italien, kreuzten, und Naub mit Waarentausch verbanden.

Tollfühnheit und Herrschbegierde reizten zu Unsternehmungen im Großen, zur Erbauung und Aussrüftung formlicher Kriegsflotten, und zur Eroberung von Küstengegenden und Inseln. Unter den Griezchen gilt dies zuerst und hauptsächlich von den Kreztern, den frühen Nebenbuhlern der Phoniker. Auf den Kykladischen Inseln hatten sie für geraume Zeit eine Herrschaft gegründet, und diese bis auf das umliegende seite Land von Europa und Usien auszgedehnt, so daß sie überall die Austrüstung und Besmannung von Kriegsfahrzeugen erpresten, und auf den Inseln die Bewohner, großentheils vorgefundne Phöniker, entweder zwangen, ihnen Land abzutrezten, oder dieselben gänzlich verdrängten 10). Wegen

Thucyd. I. 4 et 8.

Aristot. Pol. II. 7. §. 2. Schneid.

Apollodor. III. c. 1. §. 3 extr. et c. 15. §. 8.

Strabo X. 737. Conf. I. 83.

Diodor. V. 78.

Pausan. I. c. 27. §. 9. c. 39. §. 5. c. 44. §. 5.

<sup>8)</sup> Ibid. I. 105. 181. XIV. 452. XV. 426 seqq. XVI. 426.

<sup>9)</sup> Hesiod. scut. Herc. 19. Strabo X. 708.

<sup>10)</sup> Herodot. I. 171.

ihrer ausgebreiteten Runde des Mittelmeeres standen sie in dem Ruse, allein über die Lage ferner Russtengegenden Auskunft geben zu können 11); worauf bekanntlich, wenn Jemand sich stellte, etwas nicht zu wissen, die sprichwörtliche Redensart beruhte: ", der Kreter will das Meer nicht kennen 12)."

Es haben sich aber auch unter ben bedrängten Inseln : und Rüsten Bewohnern einige ermannt, die ihre lauernden Feinde mit deren eigenen Waffen bekämpften, und zur Beschützung ihrer Kusten und ihrer Kauffahrer ebenfalls Kriegöschiffe ausrusteten. Daher ist der Seehandel berjenigen Staaten, die zuerst hierzu Unstalten getroffen, am frühesten zu einiger Bedeutung gestiegen.

Der junge Waghals, der bei räuberischen Lanzdungen gewärtigen mußte, erschlagen zu werden, hat auch die Gefahr nicht gescheuet, auf unzuverlässigen Barken, und mit nothdürftiger Kenntniß des Seewwesens, wie sie durch bloße Küstenfahrten zu erwers ben war, dem Wellenschlage des hohen Meeres Trotz zu bieten. Bedürfniß und Noth haben dann stufenweise auf Ersindungen geführt; durch Uebung und Beobachtungen ist die Seekunde erweitert worden.

Heyne, de Castoris epochis cet., in nov. comment. soc. Götting. T. I. P. 2. p. 71 seqq.

Höck, Kreta II. 217-394.

<sup>11)</sup> Herodot. IV. 151.

<sup>12)</sup> Strabo l. l.

Von den einfachen Booten und Nachen der altes ften Zeit bis zu den größern Fahrzeugen, und von diesen bis zu den Phonifischen sogenannten Tarsis: Fahrern 13), so wie den Griechischen Ruder: 14) und Segel 15) : Schiffen: diese allmählichen Forts schritte der Schiffbaukunst fallen sammtlich in das Dunkel ber vorgeschichtlichen Zeit. In den Some rischen Gefangen, in benen zuerst für die Geschichte einiges Morgenlicht aufgeht, erscheint das Schiffs: wesen schon ziemlich ausgebildet, wie dies in Unsehung des gesammten gewerblichen Lebens der Fall ist, movon nicht leicht eine Unstalt, ein Gebrauch, Es stehn Werfte da und Baunberührt bleibt. fen 16). Wenn die Schiffe haufig "die schwarzen" beigenannt werden, warum follte fich das nicht auf bas Unstreichen mit Pech oder Theer beziehn? "Schwarz wie Pech 17)" ist ja eine bekannte Ber-

<sup>13)</sup> Psalm. XLVIII. 8.

Jes. II. 16. XXIII. 1. LX. 9.

I. Regg. X. 22. XXII. 49.

<sup>14)</sup> II. I. 142. 435. II. 719.
Odyss. I. 280. II. 307. 319. X. 78. XI. 639. XII. 225.
XIII. 115. XVI 349.

<sup>15)</sup> II. I. 433. 480. XV. 627.
Odyss. II. 426. 427. III. 10. VIII. 52. 57. IX. 70. 77. X. 506.

<sup>16)</sup> II. I. 432. XII. 284.
Odyss. I. 186. II. 391. IV. 358. V. 404. 418. 440.
VI. 263 seqq.

<sup>17)</sup> Il. IV. 277.

gleichung Homers. Außer dieser Maßregel, die zur Erhaltung des Holzes diente, ist nicht selten das Vordertheil des Schiffs, sowohl zur Verzierung als zur Unterscheidung, entweder röthlich 18) oder bläuslich 19) übertuncht worden. Die Zahl der Ruderer ist bis auf zwanzig 20), ja bis fünfzig 21), gestiegen; wie sie aber vertheilt, und wie ihre Sige angeord, net gewesen, bleibt ein dunkler Gegenstand.

Mit allen Erfodernissen versehn werden die Schiffe von dem Dichter geschildert: ein Mastbaum ist errichtet 22); die Seegel, die weißen 23), sind aufgezogen; es fehlt nicht an Tauwert 24). Das

Herodot. III. 58.

<sup>18)</sup> Il. II. 637. Odyss. IX. 125.

<sup>19)</sup> II. XV. 693. XXIII. 852. 878. Odyss. III. 299. IX. 482. 539. XII. 100.

<sup>20)</sup> II. I. 309. Odyss. I. 280. Thucyd. I. 10 14.

<sup>21)</sup> Il. II. 719.

 <sup>22)</sup> II. I. 434. 480.
 Odyss. II. 424. V. 254. 316. VIII. 52. IX. 77. XII. 402.
 XXIII. 852. 878.

<sup>23)</sup> II. I. 480.
Odyss. II. 426. VIII. 54. IX. 77. X. 506. XII. 402.
XV. 291.
Plutarch. Thes. 17.

<sup>24)</sup> II. I. 436. Odyss. II. 426. V. 260. VI. 269.

Steuer: Ruber <sup>25</sup>) ist in ben Handen eines Steuermanns ober sonst eines Sachkundigen <sup>26</sup>). Wenn das Verdeck <sup>27</sup>) sich anfänglich noch nicht über das ganze Fahrzeug erstreckt hat <sup>28</sup>), so war dies wenigstens für eine Seeraubermannschaft entebehrlich <sup>29</sup>). Zur möglichst sichern Führung der Schiffe waren Vorkehrungen getroffen. Ballast ward in ersoderlichen Fällen eingenommen <sup>30</sup>); was ren die Anker noch nicht, wie in der spätern Zeit, eingerichtet, so hat etwas Aehnliches dazu gedient <sup>31</sup>). Ohne Senkblei, xaraneiparho <sup>32</sup>), βολλς <sup>33</sup>), hätte man stets in Gesahr geschwebt, auf Klippen

Plutarch. Thes. 17. 22.

Odyss. XII. 229. 414. XIII. 74. XV. 283. 551.

28) Thucyd. I. 14.

Conf. Plin. nat. hist. VII. 56 extr.

Eurip. Hecuba 854 (863).

Arrian. expedit. Alex. II. 19. Ed. Gronov. a. 1704.

p. 93.

Liv. XXXVII. 14.

31) Il. l. 436.

Odyss. IX. 137. XV. 497.

Pindar. Pyth. IV. 24 (41). X. 51 (80).

Pausan. I. 4. §. 5.

<sup>25)</sup> Odyss. III. 281. V. 255. 270. 315. VIII. 558.

<sup>26)</sup> Ibid. IX. 78.

<sup>27)</sup> Il. XV. 729.

<sup>29)</sup> Thucyd I. 10.

<sup>30)</sup> Odyss. V. 257.

<sup>32)</sup> Herodot. II. 5. 28 extr.

<sup>33)</sup> Actor. XXVII. 28.

und Sandbänke zu gerathen; es ist aber nichts beskannt weder über die Zeit der Ersindung, noch über das Bolk, dem sie angehört. Wie Vieles auch Plinius in seinem "Quae quis invenerit" ohne Prüsfung zusammengetragen hat: hiervon weiß er nichts; doch kennt er das Bleiloth (perpendiculum) der Bauleute. Da bei den Phonikern jenes Werkzeug schon früh im Gebrauche gewesen senn muß 34), so sind sie wahrscheinlich Ersinder. Die Natur-Erscheis nung der Ebbe und Fluth 35) fällt zu sehr in die Augen, und kehrt zu oft und zu regelmäßig wieder, als daß sie unbeachtet bleiben konnte, und nicht zum Auss und Eins Laufen der Schisse benutzt worden wäre.

Bei allen bereits erworbenen Kenntnissen war gleichwohl das Leben des Seemanns ein beschwerliches und gefahrvolles. Nur die Gewohnheit konnte abhärten, nur die Erinnerung an oft überstandne Gefahren ermuthigen, die Lebensart fortzusetzen. Richts zu erblicken, als Himmel und Meer 36), hatte etwas Unheimliches, selbst unter den günstigsten Umständen. Zu einiger Richtschnur diente die Sonne:

<sup>34)</sup> Jesaia XXXIV. 11.

<sup>35)</sup> Odyss. XX. 65. Herodot. VII. 198. Strabo VII. Alm. p. 198.

<sup>36)</sup> Odyss. XII. 404. XIV. 302.

aber an Tagen, wo Rebel und Wolfen fie bedeck ten, bei unruhiger See, ohne Compas! Und bes Nachts, wie unzulängliche Wegweiser waren gewisse ausgezeichnete Sternbilder 37)! Möglichst vermied man daher nachtliche Fahrten 38); überhaupt beschränkte man bie Schifffahrt gern auf die beste Jahreszeit 39). Der nadtlichen Erleuchtung ber Schiffe durch Kackeln geschieht nur in Seekriegen Erwähnung 40). Wurden heranziehende Sturme wahrgenommen, so suchte man die nachste Rufte gu erreichen, und abzumarten, bis fie vorüber maren 41), und ein gunftiger Wind eintrate 42). Gewisse Borgebirge, namentlich Malea 43), waren berüchtigt; sie ju umschiffen, mann die Elemente nicht dafur mas ren, galt für außerst gewagt. Daß im Alterthum acht Cardinalwinde unterschieden worden, beruht auf der Eintheilung des Gesichtsfreises in so viel Theile 44);

<sup>37)</sup> Ibid. V. 272 seqq.
Strabo XVI. 1098. B.

<sup>38)</sup> Odyss. XII. 286 seqq. 401 seqq.

<sup>39)</sup> Hesiod. opp. et dies 618 seqq. 663 seqq. 681 seqq. Conf. Demosth. adv. Polycl. ed. Reisk. p. 1212.

<sup>40)</sup> Thucyd. III. 80.

<sup>41)</sup> Odyss. IX. 73 seqq.

<sup>42)</sup> Ibid. XII. 325.

<sup>43)</sup> Ibid. III. 287. IX. 80. Herodot. IV. 179 Strabo VIII. 580.

Aristot. meteor. II. 6. Bekker. p. 363. B.
 Plin. II. 47.

eine bildliche Vorstellung bavon befand sich in Athen an einem achteckigen Marmorthurme 45). In Ansex hung aber der Benennung dieser Winde hat Verzschiedenheit geherrscht, entweder blos in Folge des Sprachgebrauchs, oder gegründet auf gewisse, durch die Lage und die örtlichen Umstände eines Landes bewirkte Eigenthümlichkeiten. Daher ist auch gekommen, daß hier und da zwölf Winde angenommen worden 46). Zur Kenntniß der per iodisch en 47) ist man allmählich gelangt; am bekanntesten war derjenige Nordwind, der in der heißen Jahredzeit vierzig Tage die Hise mäßigte 48).

Gellius II. 22.

Conf. 1) Salmasii exercitt. in Solin. Traject. ad Rhen. 1689. p. 880 med. — 2) Ideleri meteorologia veterum Graecorum et Romanorum p. 66 seqq. — 3) Utert Geographie ber Griechen und Römer I. 2. S. 171 ff — 4) R. von Raumer: die Bindrose der Griechen und Römer. In Welcker's und Räke's Rheinischem Museum für Philologie. Fünfter Jahrgang. S. 497 ff.

45) Varro R. R. III. 5. §. 17. Schneid. Vitruv. I. 6.

46) Seneca natural. quaest. V. 17.
Gellius 1. 1.

47) Herodot. II. 20.
Plutarch. Dion. 23.
Plin. II. 47 sub fin.
Liv. XXXVII. 23.
Gellius II. 22.

48) Aristot. Problem. XXVI. 2: ,,Βοςἐαι ἐτήσιοι "
 Apollon. Rhod. II. 527. 528.

 Diodor. XII. 58. ,,τὸ μὴ πνεῦσαι τοὺς ἐτησίας "

Aufgeweckter Ginn für die Berbefferung bes Seewesens, Geschick und Erfindsamkeit im Schiff: und Hafen Bau wird zuerst den Korinthern, und ihren Rebenbuhlern, ben Megineten, nachgerühmt, dann auch den Samiern und Leebiern. Uminofles. ein Korinthischer Schiffszimmermann, hat seinen Nas men auf die Nachwelt gebracht; er folgte einem Rufe nach Samus, um baselbst seine Runft auszuüben 49). Die regfamen Bewohner Diefer Infel 50), gleich benen, von Megina 51) und Mitplene auf Lesbus 52), haben auch fruhzeitig Damme im Meere aufgeworfen, um ihre Safen zu sichern. Kahrzeuge jum Ueberschiffen der Pferde sollen zuerst die Samier erbauet haben 53). Die Aegineten, wenn fie nicht in Allem, mas ben Schiffbau und bas Sees wesen betrifft 54), den Korinthern vorangegangen,

<sup>49)</sup> Thucyd. I. 13.

<sup>50)</sup> Herodot. III. 60.

<sup>51)</sup> Pausan. II. 29. S. 7.

<sup>52)</sup> Strabo XIII. 917.

 <sup>53)</sup> Aristoph. Eqq. 596 (598).
 Arrian. exped. Alex. II. 19 (conf. N. 30).
 Plin. VII. 56 extr.

<sup>54)</sup> Hesiodi fragm. ap. Schol. Pindar. Nem. III. 21, et ap. Tzetz. ad Lycophr. 176.

Herodot. V. 83.

Diodor. XI. 78.

Strabo VIII. 576.

Aelian, yar. hist. XII. 10.

haben wenigstens auf bas ruftigste mit ihnen ges wetteifert.

Von sonberlicher Größe und Tiefe können im Alterthum die Schiffe nicht gewesen seyn, da es möglich war, eine ganze Kriegsflotte in kurzer Zeit über
eine Land Enge oder eine Land Spike zu schieden
oder zu walzen, wie über die, von Korinth 55), von
Leukadien 56), von Tarent 57). Entweder geschah dies
in Seekriegen und drohenden Gefahren, oder um
das Umschiffen eines Vorgebirgs zu ersparen. Zur
Belebung des Seeverkehrs bestanden hierzu auf der
Korinthischen Land Enge besondere Anstalten 58).
Dasselbe Verfahren ward auch angewandt, um neue
Schiffe vom Bauplatze flott zu machen 59), denn sie
vom Stapel zu lassen, hat man damals noch nicht
verstanden. Es sind ihnen auch Namen beigelegt
worden 60), doch ohne Religionsfeierlichkeiten. Ein

<sup>55)</sup> Thucyd. III. 15. VIII. 7. 8.

<sup>56)</sup> Id. III. 81.

<sup>57)</sup> Strabo VI. 426. Liv. XXV. 11.

<sup>58)</sup> Polyb. IV. 19. V. 1: ,,διϊσθμεῖν, ὑπερισθμεῖν." Strabo VIII. 516. 583. Hesych. v. διολχός.

<sup>59)</sup> Apoll. Rhod. I. 367 seqq.

<sup>60)</sup> Herodot. VIII 88.
Thucyd. III. 33.
Schol Apoll. Rhod. I. 1089.

Anderes war es, wenn die Phöniker 61) und Nömer 62) Herven: und Götter Bildnisse am Vordertheile der Schisse andrachten, die Phoniker insonderheit die, der Dioskuren, Schutzeister der Schissfahrt. Hiermit nicht zu verwechseln sind an den einzelnen Schissen der Griechen die Abzeichen 63), wovon die Namen derselben entlehnt waren 64); die aber wiederum zu unterscheiden sind von dem gemeinschaftlichen Schissezeichen jedes Staats, das die Stelle der heutigen Nationalflaggen vertrat, und darin bestand, daß an den Kriegsschissen die Spize des Schnadels in Form des Kopfs eines Thiers, z. B. eines Ebers 65) Schaaf: oder Ziegen: Bocks 66), ausgearbeitet war.

Ovid. Metamorph. III. 617: "flavus prorae tutela Me-"lanthus."

Ejusd. Trist. I. 10. v. 1: "flavae tutela Minervae "navis."

<sup>61)</sup> Herodot. III. 37.
Actor. XXVIII. 11.

<sup>62)</sup> Virg. Aen. X. 156. 157.

<sup>63)</sup> Herodot. VIII. 88.

<sup>64)</sup> Strabo II. 156: "(πλοῖα), ἃ καλεῖν ἔππους, ἀπὸ τῶν ἐν "ταῖς πρώραις ἐπισήμων."

<sup>65)</sup> Herodot. III. 59.

<sup>66)</sup> Thucyd. III. 81.

ausgezeichnet 4). Uebrigens sind es lauter Inseln, deren Gewächse am meisten gerühmt werden, und in den Handel kamen, vor allen Chius, dessen köstlicher Rothwein am höchsten geschätzt wurde 5). Nur im Borbeigehn, des alterthümlichen Russ wes gen, wird hier des Weins auf dem unbedeutenden Eilande Ithaka gedacht 6). Nach Chius waren es folgende Inseln, deren Gewächse als die edelsten galten: Thasus 7), Lemnus 8), Lesbus 9), Kyprus 10), Rhodus 11), Rreta 12), Flaria 13), Ros 14); ferner

<sup>4)</sup> Plin. XIV. 7.

<sup>5)</sup> Theopomp. ap. Athen. I. 20.
Strabo XIV. 955. B. 971. B.
Plin. l. L.
Aelian. var. hist, XII. 31.

<sup>6)</sup> Odyss. XIII. 244.

<sup>7)</sup> Aristoph. Plut. 1022. Lysistr. 196. Plin. et Aelian. 1, I.

<sup>8)</sup> Il. VII. 467. 472. Aristoph. Pax 1162.

<sup>9)</sup> Strabo XIV. 945. 971. Plin. et Aelian. l. l.

<sup>10)</sup> Strabo XIV. 1003. Plin. XIV. 1. 7.

<sup>11)</sup> Athen. XIV. 19.

<sup>12)</sup> Solin. c. XI. Aelian. l. l.

<sup>13)</sup> Athen. I. c. 14.

 <sup>14)</sup> Demosth. adv. Lacrit. ed. Reisk. p. 935.
 Strabo XIV. 945.
 Athen. I. c. 25.
 Aelian. l. I.

Phlius, Peparethus, Raxus, Zaknthus, Kerkyra 15). Gelegentlich auch eine Erwähnung ber namhaften Weine sowohl der Nachbarländer, als der Griechischen Colonien. In Makedonien und Thrakien bei Mende und Skione auf der Halb: Insel Pallene 16), und bei Ismarus und Maronea in der Landschaft Kikonien 17); in Klein: Usen am Troischen Ida 18) und bei Lampsakus, Knidus, Ephesus, Smyrna 19); in Großgriechenland und auf Sicilien bei Thurii, Lagaria, Falernus, Syracusä 20).

Bei dem allgemein verbreiteten Unbau des Weins, und der Ausfuhr desselben in ferne Lander, mussen die Griechen durch Aufmerksamkeit und Ersfahrung auf gute Kenntnisse der Behandlung und Prüfung desselben geführt worden seyn 21). Es läßt sich auch erwarten, daß, wo so viel, und fast lauter

<sup>15)</sup> Strabo, Plin. et Aelian. l. l. Athen. I 20-27, Pollux VI. 15.

<sup>16)</sup> Demosth. l. l. p. 926. 929. 935. Pollux l. l.

<sup>17)</sup> Odyss. IX. 196. 198. Athen. I. c. 24. Pollux l. l.

<sup>18)</sup> Theophrast. hist. plant. III. 17. S. 6. Schneid.

<sup>19)</sup> Strabo XIII. 879. XIV. 943. 945.

<sup>20)</sup> Id. V. 357. 372. VI. 404. Plin. XIV. 6. Aelian. l. l.

<sup>21)</sup> Geoponica l. VII. c. 7. Ed. Niclas. p. 426.

Ziegenkäse, geröstete Gerstenkörner 31). In so fern die letten, άλφιτα 32), einen Bestandtheil ausmachten galt das Getränk für ein geweihtes 33); es wurde nämlich mit solchen Körnern, da sie der götte lichen Urheberinn der ältesten Getreidefrucht angehörzten, die Borstellung der Heiligkeit verbunden 34). Eben deshalb sind sie auch, mit Salze vermischt, zu gewissen Opferhandlungen gebraucht worden, wobei man sie ούλας genannt hat 35). Noch ans ders versuhren die Thasser mit dem zum Gebrauche im Speisesaal der Prytanen bestimmten Wein: es ward ein von Weizenmehl und Honig eingerührter Teig in die Fässer gethan 36). — Weine Essig ist auf Knidus gebrauet worden 37).

Bur Aufbewahrung bes Weins in ben Rellern

<sup>31)</sup> Il. Xl. 629 seqq.
Odyss. X. 234. 235.
Athen. I. c. 8. X. c. 9.
Conf. Aristot. Problem. XX. 35.

<sup>32)</sup> Xenoph, Cyrop. VI. 2. §. 28.
Pherecrates ap. Eustath. ad Il. X. 249. Lips. p. 332.
Bas. 720 med. R. 801 extr.

<sup>33)</sup> Aelian. l. l.

<sup>34)</sup> Il. XI. 630. 774.

<sup>35)</sup> Herodot. I. 160. Dionys. Hal. II. 25.

Theophrast. de odoribus, Ed. Schneid. p. 750.
 Athen. I. c. 24.

<sup>37)</sup> Id. II. c. 25. p. 67. Casaub.

hat man Fässer, und zwar ausgepichte, gebraucht 38); zum Versenden sind sie zwar nicht ungewöhnlich ges wesen 39), doch haben hierzu häusiger Schläuche, meistentheils Ziegenfelle, gedient 4°); an einen ähnslichen Gebrauch im Deutschen Mittelalter erinnert der noch jetzt vorkommende Ausdruck Orhovt (Ochssenhaut). Nach Aegypten ist der Wein in irdenen Krügen geführt worden, weil diese daselbst sehr gessucht waren, um als Bewässerungsgefäße gebraucht zu werden 4°).

Rach dem Wein bestand der Reichthum Grieschenlands und vieler von seinen Colonien in einer beträchtlichen Reihe andrer Früchte. Durch Del von vorzüglicher Güte zeichneten sich vor allen Gesgenden aus Attisa 42) und Kyrene 43); dann auch Kyprus 44), welche Insel überhaupt von der Natur mit vielen herrlichen Gaben ausgestattet war; ferner Massilien 45), Klazomena 46), Sinope, Umisus,

<sup>38)</sup> Plutarch. Sympos. V. 3.

<sup>39)</sup> Strabo V. 328.

<sup>40)</sup> Odyss. IX. 196. Conf. Herodot. II. 121.

<sup>41)</sup> Id. III. 6.

<sup>42)</sup> Demosth. adv. Macart. Ed. Reisk. p. 1074. Plutarch. Solon. 2 et 24. Conf. Herodot. V. 82.

<sup>43)</sup> Theophrast. hist. plant. IV. 3.

<sup>44)</sup> Strabo XIV. 1003.

<sup>45)</sup> ld. IV. 271.

<sup>46)</sup> Pseudo-Aristot. Oecon. II. Ed. Schneid. p. 12.

Phanaroea 47). — Honig auf Kyprus 48) und Kreta 49); doch am meisten beliedt war der Attische vom Hymettus 50), nach ihm der, von verschiedneh kleinern Inseln 51). — Feigen, eine häusige Speise in Griechenland und Italien, gediehn ebenfalls am vorzüglichsten in Attika, so berühmt, daß sie auf die Tafel des großen Königs kamen 52); besonders geschätzt wurden auch die, von den gesegneten Inseln Rhodus, die wohl den Attischen gleich gestellt werz den 53), Kyprus 54), Chius 55), Chalkis auf Eusboea 56), Kimolus 57). — Mandeln und Kastasnien auf Kyprus und Naxus 58). — Duitten, Kydonische Aepsel, von ihrer Heimath Kydonia auf

<sup>47)</sup> Strabo II. 125.

<sup>48)</sup> Plin. XI. 14. XX. 22.

<sup>49)</sup> Ibid.

<sup>50)</sup> Strabo IX. 613.

Pausan. I. 32. S. 1.

Plin. XXI. 10. XXXVII. 3 extr.

<sup>51)</sup> Strabo X. 749.

<sup>52)</sup> Athen. XIV. c. 18. p. 652.

<sup>53)</sup> Id. III. 2 p. 75.
- Plin XV. 18.

<sup>54)</sup> Theophrast, hist. plant. IV. 2. Plin. XIII. 7.

<sup>55)</sup> Id. XV. 18.

<sup>56)</sup> Ibid.

<sup>57)</sup> Athen. I. p. 30. Conf. III. p. 74 seqq.

<sup>58)</sup> Id. II. p. 52.

Kreta 59), für ein den Magen stärkendes Mittel gehalten 60). — Beizen in Aeolis 61), auf Kyprus 62) und Sicilien 63). Feines Mehl, Amulum 64), auf Chius und Kreta 65).

Aehnlich ist ferner die Reihe von gewürzhaften Kräutern und Pflanzen, die theils an den Speisen, theils in der Heilkunst, gebraucht wurden. Masjoran, Origanum, auf verschiednen Inseln, als Tenedos 66), Kreta, Kos, Chius, auch bei Smyrna und Heraclea 67). — Thimian am vorzüglichsten in Uttika, am Hymettus, eine sehr gangbare Hanzdelswaare 68). — Senf, νάπν, auf Kyprus 69). —

<sup>59)</sup> Theophrast. hist. plant, IV. 8. §. 11. Plin. XV. 11. Conf. Odyss. III. 292. Herodot. III. 44. 59. et Thucyd. II. 85.

<sup>60)</sup> Athen. III. c. 6.

<sup>61)</sup> Strabo XV. 1068.

<sup>62)</sup> Id. XIV. 1003. Plin. XVIII. 7 med.

<sup>63)</sup> Theophrast. I. I. VIII. 4. §. 3. Plin. I. I.

<sup>64)</sup> Cato R. R. 87 (88).

<sup>65)</sup> Plin. l. l. sub fin.

<sup>66)</sup> Athen. I. p. 28. D.

<sup>- 67)</sup> Dioscor. III. 29 (32). 32 (35).

<sup>68)</sup> Aristot. Problem. XX. 20.

Theophrast. l. l. VI. 2. §. 4.

Plin. XXI. 10.

Athen. I. p. 28. D.

<sup>69) 1</sup>d. ibid.

Safran auf Rhobus 70) und im Gebiet von Rye rene 71), der lettere jedoch nicht von besonderer Gute. wenigstens wird er dem Lytischen und Kilifichen nachgesett 72). - Der schwarze Elleborus (nieswurz) war vorzüglich einheimisch bei bem Theffalischen 73) Untikpra, und in der Rabe des Deta; boch ift er auch an verschiednen andern Orten mit Vortheil gebauct worden : in Bootien, auf Eubog, und Thasus, bei Maffilien, und bei Glea im Pontus 74). - 216 heimath vieler heilmittel maren Kreta und Apprus vorzüglich berühmt 75). Die Rrauters handler und Wurzelschneider (Pharmakopolen und Rhizotomen) 76) machten bamit gute Beschäfte; sie muffen aber in geringer Achtung gestanden haben, ba sie in Byzant mit Gautlern und Taschenspielern auf gleiche Linie gestellt worden sind 77).

Eine besondere Ausführung verdient das ber rühmte Kyrendische Silphium, doch nur in so fern

<sup>70)</sup> Athen. XV. p. 688. E extr.

<sup>71)</sup> Plin. XXI. 6.

<sup>72)</sup> Athen. XV. 682.

<sup>73)</sup> Herodot. VII. 198.

<sup>74)</sup> Theophrast. 1. I. IX. 10 (11). Dioscor. IV. 149 (151). Strabo IX. 640. Plin. XIV. 16. XXV. 5.

<sup>75)</sup> Dioscor. I. 128.
Plin. XII. 17. XXV. 8. post med.

<sup>76)</sup> Theophrast. I. I. IX. 8 (9).

<sup>77)</sup> Pseud. Aristot. Oecon. II. Schneid. p. 5.

es als Ausfuhrmaare einer Griechischen Colonie hierher gehort; womit gefagt fenn foll, daß Alles, was nicht dahin einschlägt, ausgeschlossen bleibt, mithin von gewiffen, mit bemfelben Ramen belegten, im Romischen Sandel vorkommenden Gewächsen von Sprien und Persien, und am Indischen Raukasus nicht die Rede senn wird. Das eigentliche Silphium, einheimisch in Libnen, porzuglich im Gebiete von Kyrene, mar ein edler Saft, der aus ben Wurzeln und bem Stengel einer Pflanze gepreßt, eingekocht, und von ben Griechen als kostliches Bewurz an ben Speisen, baufig auch als Beilmittel, Wenn es im Handel auch gebraucht murde 78). unter bem Ramen "Karthagisches Gilphium" vorgekommen ist 79), so hat es damit eine abnliche Bewandtniß, wie mit dem Arabischen Kostus und Weihrauch: Anrenaische Schleichhandler brachten es . über die Granze, wo es bie Karthager in Empfang nahmen, und dann verschifften 80). Der schlechthin sogenannte "Kyrendische Saft 81)" scheint anfänglich

<sup>78)</sup> Herodot. IV. 169

Aristoph. Plut. 926 - Eqq. 890. 891., et ibi Schol.

Theophrast. hist. plant. 1V. 3. VI. 3.

Scylax ed. Huds. p. 45.

Strabo II. 193. 196. XVII. 1194. 1196. Antiphanes ap. Athen. XIV. p. 623.

<sup>79)</sup> Id. ap. eund. I. p. 28.

<sup>80)</sup> Strabo XVII. 1193.

<sup>81)</sup> Ibid p. 1194.

allein den Namen Silphium geführt zu haben 82); dann ist derselbe auf die Wurzel 83), auf den Stengel 84), und endlich auf die Pflanze übershaupt 85), ausgedehnt worden. Was für eine es aber gewesen sei, bleibt zweiselhaft 86); denn die Abbildung auf Kyrendischen Münzen 87), und die Beschreibung Theophrasis 88) enthalten zu unbestimmte Kennzeichen, um sie aufzusinden. Weil der genannte Griechische Pflanzenkenner den Stengel ahnlich demzienigen, einer Ferula, beschreibt, und eine Pflanze von dem Tingitanischen Mauretanien den Namen Ferula Tingitana führt, so ist das Silphium sür die letztere erklart worden 89), wogegen aber andere Sachkundige Manches zu erinnern haben 90). In

<sup>82)</sup> Plin. XIX. 3: "cuius (laserpitii) succum vocant laser."

<sup>83)</sup> Columella VI. 17: "radix, quam Graeci σελφιον vocant."

<sup>84)</sup> Dioscor. III. 84 (94).

<sup>85)</sup> Columella XII. 7: "radiculas laseris, quod Graeci 6th-

Plin l. l.: "laserpitium, quod Graeci silphium vocant, "in Cyrenaica provincia repertum."

<sup>86)</sup> Lint: Ueber das Sprenaische Silphium. In den Abhands lungen der physikalischen Claffe der königl. Baierschen Akad. der Biff. vom J. 1829. S. 125.

<sup>87)</sup> Spanheim de praestantia et usu numismat. antiq. Ed. nova 1706. T. I. p. 293 seqq.

<sup>88)</sup> Hist. plant. VI. 3.

<sup>89)</sup> Sprengel ad Dioscor. III. 84 (94) p. 529. Deffen Geschichte ber Botanit I. 66. 128.

<sup>90)</sup> Link a. a. D. S. 123.

ber spätern Zeit hat sich bas Silphium aus bem Handel verloren; benn unter ber Ptolemässchen Herrschaft über Kyrene bestand ein Berbot, dasselbe anders wohin, als nach Aegupten, zu führen 91).

Noch von einigen andern Erzeugnissen des Pflanzenreichs. Han f: und Flachs: Bau ist in den gezeigneten Gegenden getrieben, und der Stoff zu einem feinen Gewebe verarbeitet worden: auf Kreta 92), in Elis 93), in Tarentum 94). — An Schiffsbaus holze mangelte es nicht; die Waldungen in Arkas dien 95) und auf Knprus 96) lieferten die brauchbarsten Beiträge. In vorzüglichem Rufe standen die Arkas dischen Sichen 97). Daß Kohlen gebrannt worden, ist unter andern aus den Acharnern des Aristophanes bekannt. Immer weniger aber reichten die einheimisschen Vorräthe an Holze hin, je mehr Griechenland sich politisch und handelsschaftlich entwickelte. Unten, in der Darstellung des Nordischen Handels, sindet

<sup>91)</sup> Strabo XVII. 1193. 1194. Plin. XIX. 3.

<sup>92)</sup> Hesych. v. Κρητικόν.

<sup>93)</sup> Paugan. V. 5, §. 2. VI. 26. §. 4. Plin XIX. 1.

<sup>94)</sup> Aelian. var. hist. VII 9. Athen. XIV. 4 med. Pollux IV. 104. VII. 76.

<sup>95)</sup> Theophrast. l. l. V. 2 (3).

<sup>96)</sup> Strabo XIV. 1063.

<sup>97)</sup> Pausan. VIII. 12. §. 1.

haben wenigstens auf das ruftigfte mit ihnen ges wetteifert.

Von sonberlicher Größe und Tiefe können im Alterthum die Schiffe nicht gewesen seyn, da es möglich war, eine ganze Kriegsflotte in kurzer Zeit über
eine Land Enge oder eine Land Spike zu schieben
oder zu walzen, wie über die, von Korinth 55), von
Leukadien 56), von Tarent 57). Entweder geschah dies
in Seekriegen und brohenden Gefahren, oder um
das Umschiffen eines Vorgebirgs zu ersparen. Zur
Belebung des Seeverkehrs bestanden hierzu auf der
Korinthischen Land Enge besondere Anstalten 58).
Dasselbe Verfahren ward auch angewandt, um neue
Schiffe vom Bauplatze flott zu machen 59), denn sie
vom Stapel zu lassen, hat man damals noch nicht
verstanden. Es sind ihnen auch Namen beigelegt
worden 60), doch ohne Religionsfeierlichkeiten. Ein

<sup>55)</sup> Thucyd. III. 15. VIII. 7. 8.

<sup>56)</sup> Id. III. 81.

<sup>57)</sup> Strabo VI. 426. Liv. XXV. 11.

<sup>58)</sup> Polyb. IV. 19. V. 1: ,,διϊσθμεῖν, ὑπερισθμεῖν. Strabo VIII. 516. 583. Hesych. v. διολχός.

<sup>59)</sup> Apoll. Rhod. I. 367 seqq.

<sup>60)</sup> Herodot. VIII 88.
Thucyd. III. 33.
Schol Apoll. Rhod. I. 1089.

Anderes war es, wenn die Phöniker 61) und Römer 62) Heroen: und Götter: Bildnisse am Vordertheile der Schisse andrachten, die Phoniker insonderheit die, der Dioskuren, Schutzeister der Schiffsahrt. Hiermit nicht zu verwechseln sind an den einzelnen Schiffen der Griechen die Abzeichen 63), wovon die Namen derselben entlehnt waren 64); die aber wiederum zu unterscheiden sind von dem gemeinschaftlichen Schissezeichen jedes Staats, das die Stelle der heutigen Nationalflaggen vertrat, und darin bestand, daß an den Kriegsschissen die Spitze des Schnabels in Form des Kopfs eines Thiers, z. B. eines Ebers 65) Schaaf: oder Ziegen: Bocks 66), ausgearbeitet war.

<sup>61)</sup> Herodot. III. 37.
Actor. XXVIII. 11.

<sup>62)</sup> Virg. Aen. X, 156. 157.

Ovid. Metamorph. III. 617: "flavus prorae tutela Me-"lanthus."

Ejusd. Trist. I. 10. v. 1: "flavae tutela Minervae "navis."

<sup>63)</sup> Herodot. VIII. 88.

<sup>64)</sup> Strabo II. 156: "(πλοῖα), ἃ καλεῖν ἔππους, ἀπὸ τῶν ἐν "ταῖς πρώραις ἐπισήμων."

<sup>65)</sup> Herodot. III. 59.

<sup>66)</sup> Thucyd. III. 81.

ausgezeichnet 4). Uebrigens sind es lauter Inseln, deren Gewächse am meisten gerühmt werden, und in den Handel kamen, vor allen Chius, dessen köstlicher Rothwein am höchsten geschätzt wurde 5). Nur im Vorbeigehn, des alterthümlichen Russ wez gen, wird hier des Weins auf dem unbedeutenden Eilande Ithaka gedacht 6). Nach Chius waren es folgende Inseln, deren Gewächse als die edelsten galten: Thasus 7), Lemnus 8), Lesbus 9), Kyprus 10), Rhodus 11), Kreta 12), Ikaria 13), Ros 14); ferner

<sup>4)</sup> Plin. XIV. 7.

<sup>5)</sup> Theopomp. ap. Athen. I. 20.
Strabo XIV. 955. B. 971. B.
Plin. l. l.
Aelian. var. hist. XII. 31.

<sup>6)</sup> Odyss. XIII. 244.

<sup>7)</sup> Aristoph. Plut. 1022. Lysistr. 196. Plin. et Aelian. I. I.

<sup>8)</sup> Il. VII. 467. 472. Aristoph. Pax 1162.

<sup>9)</sup> Strabo XIV. 945. 971. Plin. et Aelian. I. l.

<sup>10)</sup> Strabo XIV. 1003. Plin. XIV. 1. 7.

<sup>11)</sup> Athen. XIV. 19.

<sup>12)</sup> Solin. c. XI. Aelian. l. l.

<sup>13)</sup> Athen. I. c. 14.

 <sup>14)</sup> Demosth. adv. Lacrit. ed. Reisk. p. 935.
 Strabo XIV. 945.
 Athen. I. c. 25.
 Aelian. I. I.

Phlius, Peparethus, Raxus, Zaknthus, Rerkyra 15). Selegentlich auch eine Erwähnung der namhaften Weine sowohl der Nachbarländer, als der Griechischen Solonien. In Makedonien und Thrakien bei Mende und Stione auf der Halb: Insel Pallene 16), und bei Ismarus und Maronea in der Landschaft Kikonien 17); in Klein: Asien am Troischen Ida 18) und bei Lampsakus, Knidus, Sphesus, Smyrna 19); in Großgriechenland und auf Sicilien bei Thurii, Lagaria, Falernus, Spracusä 20).

Bei dem allgemein verbreiteten Unbau des Weins, und der Ausfuhr desselben in ferne Lander, mussen die Griechen durch Aufmerksamkeit und Ersfahrung auf gute Kenntnisse der Behandlung und Prüfung desselben geführt worden senn 21). Es läßt sich auch erwarten, daß, wo so viel, und fast lauter

<sup>15)</sup> Strabo, Plin. et Aelian. l. l. Athen. I 20—27.

Pollux VI. 15.

<sup>16)</sup> Demosth. l. l. p. 926. 929. 935.Pollux l. l.

<sup>17)</sup> Odyss. IX. 196. 198. Athen. I. c. 24. Pollux l. l.

<sup>18)</sup> Theophrast. hist. plant. III. 17. S. 6. Schneid.

<sup>19)</sup> Strabo XIII. 879. XIV. 943. 945.

<sup>20)</sup> Id. V. 357. 372. VI. 404. Plin. XIV. 6. Aelian. l. l.

<sup>21)</sup> Geoponica l. VII. c. 7. Ed. Niclas. p. 426.

Wein getrunken wurde, man das Getrank in verschiednen Graden der Starke genoffen habe: rein, oder mit Wasser vermischt, oder im Gegentheil durch Buthaten verstärkt. Diefelbe anhaltende Site, Die so ebeln Saft zeitigte, machte auch vieles Trinken zum Bedürfniß; dabei hat aber die Nothwendigkeit eingeleuchtet, den Wein mit Wasser, wohl gar Baffer mit Bein, zu genießen. Gehr alt ist die Gewohnheit dieser Mischung 22), das Berhältniß aber der Bestandtheile kann nicht andere, ale verschieben und millführlich gewesen senn 23). Der strenge Besiodus gestattet nur einen Theil Bein zu drei Theilen Baffer 24). Obrigkeitlich über die Beobe achtung eines bestimmten Berhaltniffes machen gu wollen, mare so vergeblich, wie die Gesetgebung gegen den Aufwand. Gollte man ben Athenern wirklich solche Rurzsicht zutrauen können? lagen follen öffentlich angestellte Denopten zur Beaufsichtigung zugegen gewesen fenn 25). damit seine Richtigkeir, so ist die Magregel ein Geitenstück zu der gewiß eben fo erfolglosen gesetzlichen Bestimmung, daß die Rahl der Baste nicht über

<sup>22)</sup> Il. IV. 259. 260. Odyss. III. 332. IX. 209. XIV. 78.

<sup>23)</sup> Athen. X. 7.

<sup>24)</sup> Opp. et dies 596.

<sup>25)</sup> Eupolis et Philinus ap. Athen. X. p. 425.
Pollux VI. 21.

dreißig steigen sollte 26). Das Geschäft der Denopten fällt schon badurch als nichtig in die Augen, daß es niedere Beamte maren, von denen einige zugleich dazu dienten, den Gasten nach Hause zu leuchten. — Es gab aber auch im Gegentheil burch gang Griechenland Schmeder, beren Gaumen scharfe Reize verlangte. Fur folche murben die befannten, mit Kräutern und Gemurgen abgezogenen Beine bereitet 27). Hierzu fann aber das absonderliche, unter dem Namen des Pramnifchen Beine vor: kommende Getrank 28) kaum noch gezählt werden. Db der Rame von einem politischen Machthaber, oder von einer Begend entnommen sei 29), ift gleich: gultig; ein besonderer Bein aber muß ursprunglich damit belegt gewesen senn, da diefer auch unvermischt getrunken worden 30). Er wurde als Aufguß zu einem Gemisch von sugen, bittern und scharfen Dingen genommen: ` Honig , Zwiebeln , geschabter

<sup>26)</sup> Athen. VI. p. 245.

<sup>27)</sup> Odyss. IV. 220. 233.

Dioscor. V. 9.

Aelian. var. hist. XII. 31.

Pollux VI. 16. 17.

<sup>28)</sup> II. XI. 638.

<sup>29)</sup> Plin. XIV. 4.
Athen. I. c. 14.
Schol. Aristoph. Eqq. 107.

<sup>30)</sup> Aristoph l. l.

Biegentafe, geroftete Gerstenkörner 31). In fo fern bie letten, άλφιτα 32), einen Bestandtheil ausmach ten galt bas Getrant fur ein geweihtes 33); es wurde nämlich mit folden Kornern, ba fie ber gottlichen Urheberinn der altesten Getreidefrucht angehör: ten, die Borstellung ber Beiligkeit verbunden 34). Eben deshalb find fie auch, mit Salze vermischt, zu gewissen Opferhandlungen gebraucht worden, wobei man sie οὐλας genannt hat 35). Moch ans bers verfuhren die Thasier mit dem zum Gebrauche im Speisesaal der Prytanen bestimmten Wein: es ward ein von Weizenmehl und Honig eingerührter Teig in die Fässer gethan 36). — Bein: Effig ift auf Rnidus gebrauet worden 37).

Bur Aufbewahrung bes Weins in ben Rellern

<sup>31)</sup> Il. XI. 629 seqq.
Odyss. X. 234. 235.
Athen. I. c. 8. X. c. 9.
Conf. Aristot, Problem. XX. 35.

 <sup>32)</sup> Xenoph, Cyrop. VI. 2. §. 28.
 Pherecrates ap. Eustath. ad Il. X. 249. Lips. p. 332.
 Bas. 720 med. R. 801 extr.

<sup>33)</sup> Aelian. l. l.

<sup>34)</sup> II. XI. 630. 774.

<sup>35)</sup> Herodot. I. 160. Dionys. Hal. II. 25.

<sup>36)</sup> Theophrast. de odoribus, Ed. Schneid. p. 750. Athen. I. c. 24.

<sup>37)</sup> Id. II. c. 25. p. 67. Casaub.

hat man Fässer, und zwar ausgepichte, gebraucht 38); zum Versenden sind sie zwar nicht ungewöhnlich ges wesen 39), doch haben hierzu häusiger Schläuche, meistentheils Ziegenfelle, gedient 4°); an einen ähnslichen Gebrauch im Deutschen Mittelalter erinnert der noch jetzt vorkommende Ausdruck Orhovt (Ochssenhaut). Nach Aegypten ist der Wein in irdenen Krügen geführt worden, weil diese daselbst sehr gessucht waren, um als Bewässerungsgefäße gebraucht zu werden 4°).

Rach dem Wein bestand der Reichthum Grieschenlands und vieler von seinen Colonien in einer beträchtlichen Reihe andrer Früchte. Durch Del von vorzüglicher Güte zeichneten sich vor allen Gesgenden aus Attisa 42) und Kyrene 43); dann auch Kyprus 44), welche Insel überhaupt von der Natur mit vielen herrlichen Gaben ausgestattet war; ferner Massilien 45), Klazomena 46), Sinope, Umisus,

<sup>38)</sup> Plutarch. Sympos. V. 3.

<sup>39)</sup> Strabo V. 328.

<sup>40)</sup> Odyss. IX. 196. Conf. Herodot. II. 121.

<sup>41)</sup> Id. III. 6.

<sup>42)</sup> Demosth. adv. Macart. Ed. Reisk. p. 1074.
Plutarch. Solon. 2 et 24.
Conf. Herodot. V. 82.

<sup>43)</sup> Theophrast. hist. plant. IV. 3.

<sup>44)</sup> Strabo XIV. 1003.

<sup>45)</sup> Id. IV. 271.

<sup>46)</sup> Pseudo-Aristot. Oecon. II. Ed. Schneid. p. 12.

Phanaroea 47). — Honig auf Kyprus 48) und Kreta 49); doch am meisten beliedt war der Attische vom Hymettus 50), nach ihm der, von verschiednen kleinern Inseln 51). — Feigen, eine häusige Speise in Griechenland und Italien, gediehn ebenfalls am vorzüglichsten in Attika, so berühmt, daß sie auf die Tasel des großen Königs kamen 52); besonders geschätzt wurden auch die, von den gesegneten Inseln Rhodus, die wohl den Attischen gleich gestellt werz den 53), Kyprus 54), Chius 55), Chalkis auf Eusboea 56), Kimolus 57). — Mandeln und Kaska: nien auf Kyprus und Naxus 58). — Duitten, Kydonische Aepfel, von ihrer Heimath Kydonia auf

<sup>47)</sup> Strabo II. 125.

<sup>48)</sup> Plin. XI. 14. XX. 22.

<sup>49)</sup> Ibid.

<sup>50)</sup> Strabo IX. 613.

Pausan. I. 32. §. 1.

Plin. XXI. 10. XXXVII. 3 extr.

<sup>51)</sup> Strabo X. 749.

<sup>·52)</sup> Athen. XIV. c. 18. p. 652.

<sup>53)</sup> Id. III. 2 p. 75.
- Plin XV. 18.

<sup>54)</sup> Theophrast, hist. plant. IV. 2. Plin. XIII. 7.

<sup>55)</sup> Id. XV. 18.

<sup>56)</sup> Ibid.

<sup>57)</sup> Athen. I. p. 30. Conf. III. p. 74 seqq.

<sup>58)</sup> Id II. p. 52.

Rreta 59), für ein den Magen stärkendes Mittel gehalten 60). — Beizen in Aeolis 61), auf Rysprus 62) und Sicilien 63). Feines Mehl, Amulum 64), auf Chius und Kreta 65).

Nehnlich ist ferner die Reihe von gewürzhaften Kräutern und Pflanzen, die theils an den Speisen, theils in der Heilkunst, gebraucht wurden. Masjoran, Origanum, auf verschiednen Inseln, als Tenedos 66), Kreta, Kos, Chius, auch bei Smyrna und Heraclea 67). — Thimian am vorzüglichsten in Uttika, am Hymettus, eine sehr gangbare Hansbelswaare 68). — Senf, νάπν, auf Kyprus 69). —

<sup>59)</sup> Theophrast. hist. plant, IV. 8. §. 11.
Plin. XV. 11.
Conf. Odyss. III. 292. Herodot III. 44. 59. et Thucyd.
II. 85.

<sup>60)</sup> Athen. III. c. 6.

<sup>61)</sup> Strabo XV. 1068.

<sup>62)</sup> Id. XIV. 1003. Plin. XVIII. 7 med.

<sup>63)</sup> Theophrast. 1, 1. VIII. 4. §. 3. Plin. 1. 1.

<sup>64)</sup> Cato R. R. 87 (88).

<sup>65)</sup> Plin. l. l. sub fin.

<sup>66)</sup> Athen. I. p. 28. D.

<sup>. 67)</sup> Dioscor. III. 29 (32). 32 (35).

<sup>68)</sup> Aristot. Problem. XX. 20.

Theophrast. l. l. VI. 2. §. 4.

Plin. XXI. 10.

Athen. I. p. 28. D.

<sup>69)</sup> Id. ibid.

Safran auf Rhodus 70) und im Gebiet von Ry rene 71), der lettere jedoch nicht von besonderer Gute, wenigstens wird er dem Lytischen und Kilikischen nache gesett 72). - Der fdmarze Elleborus (niesmurz) war vorzüglich einheimisch bei dem Theffalischen 73) Untikyra, und in der Nähe des Deta; doch ist er auch an verschiednen andern Orten mit Vortheil gebauet worden : in Bootien, auf Guboa, und Thasus, bei Massilien, und bei Elea im Pontus 74). - Ule heimath vieler heilmittel waren Kreta und Knprus vorzüglich berühmt 75). Die Krautere handler und Wurzelschneider (Pharmakopolen und Rhizotomen) 76) machten bamit gute Beschäfte; sie muffen aber in geringer Achtung gestanden haben, ba sie in Bnzant mit Gauklern und Taschenspielern auf gleiche Linie gestellt worden sind 77).

Eine besondere Ausführung verdient das bes ruhmte Kyrenaische Silphium, doch nur in so fern

<sup>70)</sup> Athen. XV. p. 688. E extr.

<sup>71)</sup> Plin. XXI. 6.

<sup>72)</sup> Athen. XV. 682.

<sup>73)</sup> Herodot. VII. 198.

<sup>74)</sup> Theophrast, l. l. IX. 10 (11).
Dioscor. IV. 149 (151).
Strabo IX. 640.
Plin. XIV. 16. XXV. 5.

<sup>75)</sup> Dioscor. I. 128.
Plin. XII. 17. XXV. 8. post med.

<sup>76)</sup> Theophrast. I. l. 1X. 8 (9).

<sup>77)</sup> Pseud. Aristot. Oecon. II. Schneid. p. 5.

es als Ausfuhrmaare einer Griechischen Colonie hierher gehort; womit gefagt fenn foll, daß Alles, was nicht dahin einschlägt, ausgeschlossen bleibt, mithin von gewiffen, mit bemfelben Ramen belegten, im Romischen Sandel vorkommenden Gewächsen von Sprien und Persien, und am Indischen Raukasus nicht die Rede senn wird. Das eigentliche Silphium, einheimisch in Libnen, vorzüglich im Bebiete von Aprene, mar ein edler Saft, der aus ben Burgeln und bem Stengel einer Pflanze gepreßt, eingefocht, und von den Griechen als fostliches Bewurz an den Speifen, baufig auch ale Beilmittel, gebraucht wurde 78). Wenn es im Handel auch unter dem Ramen "Karthagisches Silphium" vorgekommen ist 79), so hat es damit eine ahnliche Bewandtniß, wie mit dem Arabischen Kostus und Weihrauch: Anrenaische Schleichhandler brachten es über die Granze, wo es die Karthager in Empfang nahmen, und dann verschifften 80). Der schlechtbin fogenannte "Kyrenaische Saft 81)" scheint anfänglich

<sup>78)</sup> Herodot IV. 169

Aristoph. Plut. 926 - Eqq. 890. 891., et ibi Schol.

Theophrast. hist. plant. IV. 3. VI. 3.

Scylax ed. Huds. p. 45.

Strabo II. 193. 196. XVII. 1194. 1196.

Antiphanes ap. Athen. XIV. p. 623.

<sup>79)</sup> Id. ap. eund. I. p. 28.

<sup>80)</sup> Strabo XVII. 1193.

<sup>81)</sup> Ibid p. 1194.

allein den Namen Silphium geführt zu haben 82); dann ist derselbe auf die Wurzel 83), auf den Stengel 84), und endlich auf die Pflanze übershaupt 85), ausgedehnt worden. Was für eine es aber gewesen sei, bleibt zweiselhaft 86); denn die Abbildung auf Kyrendischen Münzen 87), und die Beschreibung Theophrasis 88) enthalten zu unbestimmte Kennzeichen, um sie aufzusinden. Weil der genannte Griechische Pflanzenkenner den Stengel ahnlich demzienigen, einer Ferula, beschreibt, und eine Pflanze von dem Tingitanischen Mauretanien den Namen Ferula Tingitana führt, so ist das Silphium sür die letztere erklart worden 89), wogegen aber andere Sachkundige Manches zu erinnern haben 90). In

<sup>82)</sup> Plin. XIX. 3: "cuius (laserpitii) succum vocant laser."

<sup>83)</sup> Columella VI. 17: "radix, quam Graeci σίλφιον vocant."

<sup>84)</sup> Dioscor. III. 84 (94).

<sup>85)</sup> Columella XII. 7: "radiculas laseris, quod Graeci 6th-

Plin l. l.: "laserpitium, quod Graeci silphium vocant, "in Cyrenaica provincia repertum."

<sup>86)</sup> Link: Ueber das Sprenaische Silphium. In ben Abhands lungen der physikalischen Classe der königl. Baierschen Akad. der Biff. vom J. 1829. S. 125.

<sup>87)</sup> Spanheim de praestantia et usu numismat. antiq. Ed. nova 1706. T. I. p. 293 seqq.

<sup>88)</sup> Hist. plant. VI. 3.

<sup>89)</sup> Sprengel ad Dioscor. III. 84 (94) p. 529. Deffen Geschichte der Botanit 1. 66. 128.

<sup>90)</sup> Lint a. a. D. G. 123.

ber spätern Zeit hat sich bas Silphium aus dem Handel verloren; benn unter ber Ptolemaischen Herrschaft über Kyrene bestand ein Berbot, dasselbe anders wohin, als nach Negypten, zu führen 91).

Roch von einigen andern Erzeugnissen des Pflanzenreichs. Han fe und Flacks: Bau ist in den gezeigneten Gegenden getrieben, und der Stoff zu einem feinen Gewebe verarbeitet worden: auf Kreta 92), in Elis 93), in Tarentum 94). — An Schiffsbaus holze mangelte es nicht; die Waldungen in Arkazdien 95) und auf Knprus 96) lieferten die brauchbarsten Beiträge. In vorzüglichem Rufe standen die Arkazdischen Sichen 97). Daß Kohlen gebrannt worden, ist unter andern aus den Acharnern des Aristophanes bekannt. Immer weniger aber reichten die einheimisschen Vorräthe an Holze hin, je mehr Griechenland sich politisch und handelsschaftlich entwickelte. Unten, in der Darstellung des Nordischen Handels, findet

<sup>91)</sup> Strabo XVII. 1193. 1194. Plin. XIX. 3.

<sup>92)</sup> Hesych. v. Κρητικόν.

<sup>93)</sup> Pausan. V. 5. S. 2. VI. 26. S. 4. Plin XIX. 1.

<sup>94)</sup> Aelian. var. hist. VII 9.
Athen. XIV. 4 med.
Pollux IV. 104. VII. 76.

<sup>95)</sup> Theophrast. I. I. V. 2 (3).

<sup>96)</sup> Strabo XIV. 1003.

<sup>97)</sup> Pausan. VIII. 12. §. 1.

bie ausführliche Erwähnung ihre angemessene Stelle, wie zum Bau sowohl ber Kriegs: als der Kauffahrteis Schiffe vieles Holz aus Makedonien, Thrakien und dem Pontus bezogen worden.

Unter den Thieren find etwa nur drei bis vier, die in Beziehung auf den Ausfuhr-Verkehr in Betracht kommen, Schaafe namlich, Pferde und Fische. Unter den Gattungen feiner Schaafwolle ward der Attischen 98) und der Miletischen 99) allges mein der erste Rang zugestanden; sehr gesucht war auch die in der Aetolischen Gebirgsgegend Korax erszeugte 100), und die Tarentinische 101). — Für die Pferdezucht- eignete sich am meisten der Boden von Arkadien und Thessalien 102). — Rinderhäute kamen aus Kyrene 103). — Des Fischfangs wird nur hier und da gedacht, als bei Byzant 104), bei der Insel Ikaria 105), im See Kopais 106), an der

<sup>98)</sup> Athen. V. c. 19. XII. c. 9.

<sup>99)</sup> Id. XII. p. 540 D. Strabo XII. 867.

<sup>100)</sup> Id. III. 213.

<sup>101)</sup> Id. VI. 436.

<sup>102)</sup> Herodot. VII. 196. Strabo VIII. 595.

<sup>103)</sup> Hermippus ap. Athen. I. p. 27.

<sup>104)</sup> Aristot. Pol. IV. 4. §. 1.

<sup>105)</sup> Athen. I. 24.

<sup>106)</sup> Aristoph. Acharn. 880.

Rufte von Giknon 107), bei Tarentum 108): daß der Unführungen nicht viele find, kommt baber, weil nur gefalzne Kifche einen Gegenstand bes arbgern Sanbels ausmachen, von benen unten' bie Rebe fenn wird, frische bagegen nur auf inlandische, benachbarte Markte gebracht werden. — Auch die Bucht und Abrichtung von Streithahnen mar in dem Umfange ber Griechischen Betriebsamkeit begriffen, ba an verschiednen Orten, namentlich zu Vergamus 109), und vor allen zu Athen 110), öffentlich veranstaltete, jahr: liche Gefechte eingeübter !!!) Sahne zu ben- größten Bolksbelustigungen geborten. Nach dem Vorgange ber Meder maren es vorzüglich die Rhobier, die Chalkidier auf Euboea, und die Bewohner von Tanagra in Bootien, die sich des sonderbaren Erwerb: zweiges befleißigten 112).

Wie an Erzeugnissen bes Pflanzenreichs, waren auch an Metallen, überhaupt an Mineralien, die Inseln reicher, als das feste Land, wiewohl

<sup>107)</sup> Antiphanes ap. Athen. I 27.

<sup>108)</sup> Aristot. 1. 1.

<sup>109)</sup> Plin. X. 21.

<sup>110)</sup> Lucian. de gymnas. c. 37. ed. Lehmann. T. VII. p. 189.
Aelian. var. hist. II. 28.

<sup>111)</sup> Aeschines adv. Timarch. Reisk. p. 79.

<sup>112)</sup> Varro R. R. 11I. g. §. 6.

Columella VIII. 2. §. 4.

Plin. 1. 1.

überhaupt nicht in vorzüglichem Grade. Die große Bahl ber Infeln im mittellandischen und Megaischen Meere, und die vielen Klippen und Bergspigen im oftlichen Theile bes lettern fuhren auf Die Bermuthung, daß in der Urzeit bier festes Land gemefen, welches entweder durch Erdbeben, oder badurch gerrif fen worden, daß einft das fchwarze Meer hervorgebro: Weil nun die Inseln, als Trummern, manche Mineralien enthalten, fo werden fich Gebirgszweige burch das verschwundne Festland gezogen haben 113). Im Gegentheil aber fann es auch fenn, daß die Inseln durch Plutonische und Bulkanische Emporhebungen entstanden sind. Mus der Bulfanischen Befchaf. fenheit bes Bodens wenigstens ber kleinern Inseln, Die ben Steinkohlenflögen entgegen ift, wurde gu ers flaren fenn, daß biefer lettern feine Ermahnung geschieht; benn eine vermeintliche Spur in Makedonien bleibt zweifelhaft 114). Die Lager auf Gubda find erft in ber neuesten Zeit entbeckt worben. nicht in sagenhaftem Gewande wird der Steinkohlen gedacht. Wie leichtgläubig nämlich ber Grieche in

<sup>113)</sup> Sonnini Reise nach Griechenland. Deutsch von Bepland. In dem Magazin von neuen Reisebeschreibungen, B. XXXIV. S 82.

Bergl. von Soff Geschichte der natürlichen Berans derungen der Erdoberfläche, I. 105. 130. 11. 148.

<sup>114)</sup> Pseudo-Aristot, de mirabil. auscult. CXXV. Ed. Beckmann p. 258.

der frühern Zeit gewesen, wie empfänglich für das Märchenhafte, Wunderbare, erhellt besonders dar; aus, daß er nicht blos von abenteuerlichen Erzählungen, die einen Stachel für die Einbildungskraft ent; halten, sondern selbst von solchen ist angezogen worz den, die von den gemeinsten Dingen des täglichen Lebens handelten. Sogar unter andern von den erzsten EisensUrbeitern und Schwertsegern hat es sagens hafte Ueberlieferungen gegeben, namentlich von denen, auf Kreta 115), Kyprus 116), Rhodus 117), Euböa 118), Lemnus 119).

Auf welche Metalle zuerst gebauet, und welche am frühesten zu Geräthen, Geschmeide und Waffen verarbeitet worden, läßt sich nicht bestimmen. Bei Eröffnung der Bühne des Griechischen Lebens sind fast alle vorzügliche, im Lager wie im Hause, bereits im Gebrauche: Eisen, Rupfer und Gold 120), Gilber 121),

<sup>115)</sup> Plin. VII. 57.

<sup>116)</sup> Clemens Alex. Strom. I. 16 Ed. Potter. p. 362.

<sup>117)</sup> Strabo XIV. 965. 966.

<sup>118)</sup> Aeschyl. ap. Plutarch. de orac. defectu. Ed. Reisk. T. VII. p. 707.

Alcaeus ap. Athen. XIV. p. 627.

<sup>119)</sup> Odyss. VIII. 293 294.

<sup>120) 11. 1</sup>V. 511. V 723. VI. 48. VIII. 15. IX. 365. 366. XI. 133. XXII. 340. XXIII. 834.

<sup>.</sup> Odyss. V. 38. 244. XIII. 136. XXI. 10. 423.

<sup>121)</sup> II. II. 857. V. 726. X. 438. XI. 18. 237. XVII. 52. XVIII. 475.

Odyss. IV. 73. VI. 233. X. 35. 45. XXIII. 159. 200.

Blei 122) und Binn 123). Der leichten Schmelzbars feit wegen ist bas lette viel gebraucht worden, theils allein, theils vergoldet, zur Bergierung ber Baffen und Streitwagen 124), zu Thierbildern 125); die Beinharnische waren entweder blos von Zinn 126) > ober von verzinntem Gifenblech 127). Aus biefen und mans chen andern Ungaben ift aber nicht zu ersehn, ob die Metalle in Griechenland felbst gewonnen und verar: beitet, oder im Sandel mit den Phonikern eingetauscht worden. Von dem Golde, Gilber und Zinn ift das Lettere mahrscheinlich. Denn ber Betrieb ber Goldbergwerke auf Siphnus 128), und berer, welche die Thasier auf bem gegen über liegenden festen Lande von Thratien besagen 129), so wie der Gilberbergs werke am Thrakischen Gee Prafias 130), burften in eine etwas spatere Zeit gehoren. Gben dies gilt in Unsehung ber Golde und Gilbers Gruben am Pangdus

<sup>122)</sup> Il. XI. 237.

<sup>123)</sup> Hesiod. Theog. 862.

<sup>124)</sup> Il. XI. 25. 34. XX. 271. XXIII. 503. 561.

<sup>125)</sup> Il. XVIII. 574.

<sup>126)</sup> lbid. XXI, 592.

<sup>127)</sup> Ibid. XVIII. 612.

<sup>128)</sup> Herodot, III. 57.

Pausan. X. 11, J. 2.
Sonnini a. a. D. S. 294.

<sup>129)</sup> Herodot. VI. 46. 47.

Thucyd. IV. 105.

<sup>130)</sup> Herodot. V. 17.

in Makedonien 131), und der Silberbergwerke bei Damastium in Epirus 132). Die Attischen Silbergrusben 133) sind hier nur in Beziehung auf die frühere Zeit zu erwähnen, als ihre Ausbeute noch in den Handel gekommen ist.

Die Aufsuchung und Bearbeitung des Eisens
ist am thätigsten auf den oben genannten fünf Inseln
betrieben worden. Mit den Metallen, welche die Lakedamonier gewonnen und zugerichtet haben 134), ist
ebenfalls Eisen und Stahl gemeint 135). Metallsabriken, insonderheit Wassenschmieden, haben an vieken Orten bestanden 136). Magnetischer Eisenstein wurde gegraben bei Echium in Bootien 137),
und auf der Insel Aethalia oder Iva (Esda) im
Tyrrhenischen Meere 138). — Rupferschiefer

<sup>131)</sup> Id. VII. 112.

Xenoph. Hellen. V. 2, §. 17.

Diodor. XVI. 8.

Strabo VII. 511. B.

<sup>132)</sup> Ibid. p. 502.

<sup>133)</sup> Xenoph. de vectigg. 4.

<sup>134)</sup> Strabo VIII. 564.

<sup>135)</sup> Steph. Byz. v. Δακεδαίμων.

<sup>136)</sup> Aclian. var. hist. III. 24. .... Pollux I. 149.

<sup>137)</sup> Plin. XXXVI. 16.

<sup>138)</sup> Strabo V. 342.
Diodor. V. 13.
Plin. III. 6.

und Schmelzhütten auf Ryprus 139). Von Temesa haben die Taphier Kupfer geholt, und dafür Eisen hingebracht 140); es ist aber unbestimmt, welche Ortzschaft dieses Ramens gemeint sei, ob die, auf dem metallreichen Ryprus 141), oder die auf der Südspige von Großgriechenland liegende, wo sich ebenfalls Ruspferwerke befunden haben 142). Bis in die Gegend der Insel Ryprus haben sich allerdings die Handelsssahrten der Taphier erstreckt 143); daß sie aber Eisen in ein Land gebracht haben sollten, das so reich daran war, und so viel aussührte, ist nicht wahrscheinlich.

Bitriol und Grünspan auf eben dieser Insele 144). Bie iweis ist auf Rhodus aus dem einheimischen Mineralstosse bereitet worden 145), und Mennig bei Ephesus, östlich in der Gegend des

<sup>139)</sup> Strabo XIV. 1003.

Plin. XXXIV. 2. 10. 12.

Sonnini a. a. D. S. 22.

<sup>140)</sup> Odyss. I. 184.

<sup>141)</sup> Strabo VI. 393. XIV. 1003.

<sup>142)</sup> Id. I. 13. VI. 392. 393. XII. 829.
Plin. III. 5.
Ovid. Metamorph. XV. 707.
Bergi. Risich, erkfarende: Anmerkungen zu. homers
Obuffee 1. 36.

<sup>143)</sup> G. Einleitung G. 3.

<sup>144)</sup> Strabo XIV. 1003. Plin. XXXIV. 12.

<sup>145)</sup> Plin. XXXIV. 18. XXXV. 6.

Kilbianischen Gefildes 146). — Schwefel auf Meelus 147). — Alaun eben daselbst und auf Kyprus 148).

— Erdharz, Asphalt, bei Apollonia in Illy:
rien 149). — Steinflachs, Asbest, Amiant, aus
dessen Gewebe Tischtücher, Nege, Kopfbedeckungen
der Frauen verfertigt wurden, die man im Fener vom
Schmuße reinigen konnte, ward besonders bei Kary:
kus auf Eubda 150), und in Arkadien 151), gefunden.

Wiedereien von Seesalz vorzüglich an den Kü:
stem der ost erwähnten Inseln Kyprus 152), Rho:
dus 153), Kreta, Euboea, auch in Utika, Megara,
und bei Tarentum 154). — Unter dem im Kyrenä:
schen Gebiete gegrabenen Ammonischen Salze ist
nicht unser Salmiak, sondern gewöhnliches Steinsalz
zu verstehn 155).

Sec. 227 11 11

<sup>146)</sup> Id. XXXIII. q. .

<sup>147)</sup> Id. XXXV. 15.

<sup>148)</sup> Ibid.

<sup>149)</sup> Posidonius ap. Strabon. VII, 487.

Aelian. var. hist. XIII. 16.

Plutarch. de orac. defectu. Ed., Reisk, VII. 798.

<sup>151)</sup> Plin. XXXVI. 19. XXXVII. 10. 11. 11. 11. 11. 11.

<sup>152)</sup> Id. XXXI. 7.

<sup>153)</sup> Strabo V. 342.

<sup>154)</sup> Plin. l. l.

<sup>155)</sup> Dioscor. V. 125 (126).

Mannichsach waren die für den Handel geeigeneten Steine und Exdelten, und zwar bei weistem am meisten wieder auf den Inseln. Von edeln Steinen: Jaspis auf Apprus 156), Achat ebendafelbst, und auf Rhodus, Kreta, Lesbus, Sicilien, auch am Parnassus und in Messene 157). — Scharfe Kiesel, um Gemmen zu schneiden und Marmor zu glätten, auf Kyprus 158). — Viel Marmor, von verschiedner Güte und Farbe; vorzüglich geschätzt war der Parischer Get und Farbe; vorzüglich geschätzt war der Parischen Bergen am Hymettus 160); dann auch der Lakedämonische von Taenaron 161), ferner der auf Rhodus 162), Chius 163), Euböa 164). —

Pausan. I. c. 19. §. 7. c. 32. §. 1.

<sup>156)</sup> Plin. XXXVII. 9.

<sup>157)</sup> Ibid. c. 10.

<sup>158)</sup> ld. XXXVI. 7.

<sup>159)</sup> Theophrast. de lapid. ed. Schneid. p. 687. 688. Strabo X. 746. Plin. XXXVI. 5 init.

<sup>160)</sup> Xenoph. de vectigg. I. 4. Strabo 1X. 613.

<sup>161)</sup> Strabo VIII. 564.

Pausan, III. 21. §. 4.

Plin. XXXVI. 18. 22.

<sup>162)</sup> Id. XXXVII. 10, post med.: "Rhodio marmori similis."

<sup>163)</sup> Theophrast. l. l.

Strabo XIV. 955. Plin. V. 31, post med. XXXVI. 6.

<sup>164)</sup> Strabo X. 684.

Gyps, Thon, Bolus, Kreide, Rothstein, auf Knprus, Samus, Rhodus, Melus, Kea, und bei Sinope 165). — Lemnische Erde, ein Bolus, zum dußern und innern ärztlichen Gebrauche, in abgemessernen Rugeln mit einem Siegel versehn, um gegen Bestrug zu sichern 166), daher auch Siegels Erde gesnannt 167). — Kimolische Erde, ein Seisenstein, zum Reinigen der Kleidungsstücke gebraucht 168). Eine dieser Erde fast gleiche auf Melus 169). Irdene Geschirre sind aus Uttika 170), und von Aulis und Tenedos 171), auch von Kerkyra 172), auf fremde Markte geführt worden.

166) Dioscor. V. 113.

Galen. 9.

Plin. XXVIII. 8. XXIX. 5. XXXV. 6. 13. 16.

Connini G. 369.

167) Plin. XXXV. 6.

168) Aristoph. Ran. 725.

Theophrast. 1. 1. p. 702. §. 62.

Strabo X. 742.

Sonnini S. 188. 189,

169) Theophrast. l. l.

Connini G. 263.

170) Herodot. V. 88.

171) Plutarch. de vitando aere alieno. Reisk. T. IX. p. 291.

<sup>165)</sup> Theophrast. l. 1 p. 699-704.

Dioscor. V. 179 (180).

Strabo III. 213. A.

Plin. XXIV. 1. XXXV. 6. 7. 16.

<sup>172)</sup> Pseudo-Aristot. de mirabil. auscult. ed. Beckmann. N. EXI-

## II.

hauptfige bes mutterlandifch : Griechifchen Runftfleißes und Binnenhandels ber frühern Zeit.

Delus Lemnus Megina. Lakedamon Rorinth Gifpon, Chius. Athen.

In den Jahrhunderten Des Germanischen Mit telaltere hat es fur frommen Ginn gegolten, nach Orten, an welche ber Volksglaube Die Gegenwart vermeintlicher Beiligen fette, Ballfahrten anzustellen. Manche folder Orte find hierdurch zu bedeutenben Handelsplaten gestiegen, unter andern in Deutschland Burgach und Rurnberg, mobin bie Vilger gur Berehrung der Verena und des Gebalous gogen. Auf abnliche Beranlaffung ift in ber altesten Griechischen Beit Delus, Die Geburtoftatte bes vaterschaftlichen Upollo, aus einem anfänglichen Wallfahrtsorte Mitfelpunkt bes Sandets hauptsächlich ber Jonischen Griez den im Megaischen Meere geworden. Wie nun im Alterthum alle Religionshandlungen mehr ober minder mit finnlichen Außendingen umgeben gewesen, Die bald in Schauspielerei und Lustbarkeiten ausgeartet find, so hat auch der auf-die angegebene Beranlase sung zu bestimmten Zeiten in Delus Statt findende Busammenfluß vieler Fremden auf heitere Unterhals tungen geführt, auf Tang und Gefang, Spiele und Dichtervorträge; daß endlich diese Rebendinge zur

Hauptsache geworden sind '). Bas anfanglich Privatsache der Fremden gewesen, ward erhoben zur of: fentlichen: ein formlicher Berein in Beziehung auf die Theilnahme an den Kestlichkeiten wurde unter den umliegen ben Infeln, bavon knkladische benannt, geschlossen, anfänglich unter zwölf, an die sich fpater andere Sonische Staaten, namentlich Uthen, angeschlossen haben. Befondere Theoren, religios diplo: matische Personen, vertraten bei den Keierlichfeiten ihre Regierungen 2). Diese weitberühmten Bufammenkunfte, bei benen sich Vergnügung und Theil: nahme wechfelfeitig steigerten, waren fur ben Sandele: geist eine machtige Unregung. Die gunftige Lage ber Insel, ihr guter Safen, erleichterten ben Besuch. Co hat der Delische Jahrmarkt in den Zeiten der Kind: heit des Griechischen Sandels in großem Rufe ge: standen 3). Mehr aber, als ein großer Markt, ist bamals der Verkehr noch nicht gewesen; zum eige nen, selbstthatig betriebenen Sandel ift er erft fpater gediehn, wovon unten, im zweiten Zeitraume,

<sup>1)</sup> Hymn. in Apoll. 146 seqq. Thucyd. III. 104. Pausan. III. 23. §. 2.

<sup>2)</sup> Strabo X. 743, Plutarch. Nikias 3.

Pausan, l. l. et VIII, 33. §. ι: "της Δήλου τότε έμπο-"ρίου τοις Ελλησιν ούσης."

Der Kunstfleiß aber in Verfertigung tupferner Ges schirre reicht hinauf bis in ben ersten 4).

Die Lemnier erscheinen schon früh als Unternehmer eines für eigene Rechnung geführten Zwischenhandels, und zwar, begünstigt durch die Lage ihrer Insel, zwischen der Kuste von Thrakien, und der gegen über liegenden des nordwestlichen Klein-Usiens. In die letztere Gegend brachten sie Wein, zum Theil ihr einheimisches Gewächs, zum Theil auch wohl aus Thrakien; von beiden ist oben Erzwähnung geschehn. Dafür tauschten sie nicht nur Eisen und Kupfer ein, wovon jenes von dem bestannten gewesen sehn wird, das am Ida gewonnen wurde 5), sondern auch Haute, Rinder und Stlaven 6).

Bei weitem mehr aber, als die Lemnier nord, lich, bedeuteten sublich die überaus thätigen Aegien net en, zu vergleichen mit den kunstfertigen, unverstroffenen, weitreisenden Rurnbergern des Mittelalters. Bewohner eines felsigen, von Scheren umgebnen 7), unfruchtbaren 8) Eilandes im Saronischen Meerbusen, waren die Aegineten auf den Kunstfleiß

<sup>4)</sup> Plin. XXXIV. 2.

<sup>5)</sup> Vita Homeri c. 20,

<sup>6)</sup> II. VII. 467 seqq.

<sup>7)</sup> Pausan. II. 29. §. 5.

Dodwell, classical and topographical tour through
Greece. London 1819. I. 563.

<sup>8)</sup> Strabo VIII. 577.

und die Schifffahrt gewiesen. Gehr frühzeitig bat jener sich auf die Berfertigung vielerlei metallner Gerathichaften zum hausbedarf und zum Schmucke gerichtet, wozu sie die ersten Stoffe an den Orten eintauschten, wo die Natur sie hervorbrachte. Haupts sachlich haben bemnach die Hervorbringungen ihrer Werkstätten in fogenannter furgen Baare bestanden 9); welche Betriebfamkeit aber in der Folge bis zur Dar: stellung fünstlicher Bildwerke von Erz gestiegen ift 10), Indeffen hat der Aeginete auch fleine, nicht eben würdige Erwerbzweige nicht verschmäht, wohin bie Salbenbereitung, vorzüglich aus Lilien, gebort 11). Die nackte kleine Insel war belebt und reich durch eine fehr ansehnliche Zahl großer und mittlerer Han: belshäuser; die Firma bes Gostratus ist gewiß eine der ältesten und berühmtesten in der Handelsgeschichte bes Alterthums 12). Dag die Bewohner auch Stla: ven eingekauft haben 13), fann nicht auffallen; bie Bahl aber von 470,000 auf einer Insel von so

Strabo I. I.
 Hesych. v. Alywaïa, τὰ ὁωπικὰ φορτία.
 Pollux I. 99. VII. 9.
 Conf. Aristot. Pol. IV. 4. §. 1. Schneid.

<sup>10)</sup> Plin. XXXIV, 2. 3.
Steph. Byz. v. Αξγιναι.

<sup>11)</sup> Athen. XV. p. 689.

<sup>12)</sup> Herodot IV. 152.

<sup>13)</sup> Demosth. adv. Nicostrat. ed. Reisk. p. 1248.

geringem Umfange 14) wurde als hochst übertrieben vorkommen muffen, wenn sie nicht daburch zu erklarem wäre, daß viese Unglücklichen theils als Matrossen und Ruderknechte, theils und hauptsächlich in den Werkstätten, verwendet worden sind, und für die Zufuhr ihrer Beköstigung die See offen stand. Weil die Eigenthümer von Kunstwerkstätten dadurch wohlsfeile Arbeit erlangten, konnten sie ihre Preise ermässigen, und eben damit den Absat vermehren.

Die Insel hatte zwei Häfen, von benen jedoch nur einer stark besucht war 15). Aus vielen Gegens den liefen fremde Schiffe ein, um die vielfachen, für den täglichen Gebrauch so nöthigen Geräthschaften und Werkzeuge, gegen einheimische Waaren, abzuholen 16). Mit einer Zuvorkommenheit und Gesfälligkeit, die nichts zu wünschen übrig ließ 17), wurzden alle Fremde aufgenommen und behandelt. Nezben diesem Eigenhandel der Ausländer trieben die Aegineten aber auch einen ausgebreiteten selbstthätig und für eigene Rechnung. Zwei Hauptniederlagen hatten sie auswärts dazu eingerichtet: Kydonia im westlichen Kreta, in der Nähe der Nordküste 18),

<sup>14)</sup> Aristot. ap. Athen. VI. c. 20. p. 272.

<sup>15)</sup> Pausan. II. 29. §. 6. 8.

Skylax, ed. Huds. p. 54. Klausen p. 193.

<sup>16)</sup> Strabo VIII., 577.

<sup>17)</sup> Pindar. Nem. IV. 11. 12 (19. 20).

<sup>18)</sup> Strabo I. I.

Conf. Odyss. 111. 292. XIX. 176.

und zu Kullene im nordwestlichen Beloponnefus, einem Anter: und Stapel:Plage von Glie 19), won welchem die Guter auf Lastthieren in bas Innere ber halb : Infel, namentlich nach Arkadien, gebracht Auf ber tleinen Felfen-Infel Sippuris murden 20). zwischen Rreta und Thera fann eine Nieberkassung ber Aegineten fcmerlich beshalb angenommen werben, weil fie in einem alten Werke über Megina vorgekommen ift:21); benn theile ift fie gu unbedeutend, theile liegt sie in zu geringer Entfernung von Rydonia, und in zu großer von der Affatischen Ruste. Roch weniger ist glaublich, daß in Umbrien eine Colonie von Megina bestanden habe 22); die darüber vorhandne Radricht ift zu unbestimmt, und baburch unzuverlässig; eine Fahrt ber Aegineten bis in die Stalischen Ges mäffer kann nicht gefchichtlich nachgewiesen werden.

Aller Handel der Griechen sowohl unter sich, als mit dem Austande, kann zwar in so fern Taufche handel genannt werden, als sie ihre Waaren überall gegen andere umsetzten; doch war es nur ein soges nannter Baratto Handel, wobei die gewechselten Waaren, zur gegenseitigen Ausgleichung, doch nach einem

 <sup>19)</sup> Thucyd. I. 3o. II. 84 extr.
 Strabo VIII. 52o.
 Pausan. IV. c. 23. §. 1. c. 26. §. 3.

<sup>20)</sup> Id. VIII. 5. §. 5.

<sup>21)</sup> Schol. Apoll. Rhod. IV. 1712.

<sup>22)</sup> Strabo VIII. 577.

gemeinschaftlichen Magftabe abgeschätzt wurden, ber seit der ältesten Zeit in den beiden edeln Metallen bestanden hat. Es war also kein unmittelbarer Tausch: handel, mie er mit roben Bölkern ferner Lander getrieben wird, unter benen noch fein Metallgelb im Umlaufe ift. Ohne auf bie Grunde zurudzugehn, aus welchen Silber und Gold von jeher zum allgemeinen Tauschmittel ber handelswelt am meisten geeignet befunden worden, darf man als Thatfache annehmen, daß in dieser Erleichterung der Auseinan: bersetzung die Triebfeber bestehe, die das ganze Berk in Bewegung fete, ein Wert ber Menschheit, bas fich nicht darquf beschränkt, bas sinnliche Dasenn zu erleichtern, zu bereichern und zu verschönern, sonbern von bem die Geschichte auch Beispiele nachweis set, daß es burch Unregung edferer Rrafte einen unvergänglichen Reichthum hervorgebracht hat. Es ist baber nur eine stoische Berschrobenbeit, wenn Plis nius 23) bas Gold verschreiet, und ben eines Berbrechens zoihet, auf beffen Geheiß zuerst Goldmung gen geschlagen worden. Sonach können die Lakebas monier auf dem Schauplage des Griechischen Sanbels nicht anders, als im Hintergrunde stehn. Reine Runstwerkstätten in ihrem Lande, kein Rauffahrteischiff in ihren Safen, wenigstens in der frühern Zeit 24) ;

<sup>23)</sup> L. XXXIII. c. 1 init. et c. 3 init.

<sup>24)</sup> Plutarch. Lykurg. 9.

sehr naturlich, da ihr Tauschmittel nicht in Golde und Gilber bestand, und nicht ein Mal aus Rupfer, fondern aus Gifen geschmiedet murbe. Un Gold: und Silber : Arbeiter ist demnach nicht zu denken. Wenn gleichwohl von "Lakonischen goldnen Krateren" Die Rebe ist 25), so konnen barunter, wenigstens zu ber Beit, in welche bie Erzählung fallt, nicht folche verstanden werden, die daselbst gemacht worden, son: dern es muffen Krateren blos von Lakonischer Form gemeint fenn; wonach es sich bamit nicht anders verhalt, als mit ben in derfelben Erzählung turz vor: ber ermahnten "Delphischen Dreifüßen," Die entweber ebenfalls von der nachgebildeten Form, oder von ihrer Bestimmung, genannt find. Krater, Krateri bion, Rraterion 26), Rrateria 27), find Benennungen für Geschirre von verschiedner Große, Form und Bestimmung : fur Weinschalen 28), Delfruge 29), Rapfe zu mancherlei Gebrauche 30). Die Lakedamo: nischen, wahrscheinlich irdenen, mogen von eigen: thumlicher Gestalt gewesen senn. Die Kingerringe bes streitbaren Bauernvolks maren von bemselben

<sup>25)</sup> Athen. V. 7. p. 198, 199.

<sup>26)</sup> Pollux X. 72.

<sup>27)</sup> Dioscor. IV. 152 (155).

<sup>28)</sup> Pollux VI. 4.

<sup>29)</sup> Id. X. 130.

<sup>30)</sup> Dioscor. l. l.

Stoffe, wie sein Gelo 31). Was auf den Landhofen zum eigenen Gebrauche in der Haus: und Felde Wirthschaft, und im Kriege, durch unterthänige Leute gearbeitet worden, ist nicht in den Handel gekommen. Nur die Sachen der Schwertseger 32) scheis nen, was die Erzeugnisse des Kunstsleißes betrifft, in einem unbedeutenden Gränzverkehr abgesetzt worden zu senn. Es sinden sich überhaupt im größten Theile des Pelvponnesus von gewerblicher Thätigkeit wenige Spuren; auf den Ertrag der Ländsreien und Heerden hat sich der Ausstuhrhandel fast beschränkt, wozu einige Häsen dienten 33). Die meiste Regung herrschte in Rauplia, dem Hasen von Argos 34), und in dem, von Trözene, dem sogenannten Pogon 35).

Unter allen Griechischen Handelsstaaten des ersten Zeitraums stand in Ansehung sowohl der Wichstigkeit als des Umfangs der Geschäfte, unbedingt oben an Rorinth. Begunstigt durch seine Lage; und vermöge derselben im Besthe eines nicht unerheblichen

South to

<sup>31)</sup> Plin. XXXIII. 1.

<sup>32)</sup> Xenoph, Hellen. III. 3. §. 7. Pollux I. 137. 149.

<sup>33)</sup> Thucyd. I. 120.

<sup>34)</sup> Strabo VIII. 566.
Athen. I p. 27.
Conf. Thucyd V. 82.
Pollux I. 149.

<sup>35)</sup> Herodot. VIII. 42.

Landzolls 36), behauptete sich dieser Platz zuwörderst als Mittelpunkt des Binnenhandels zwischen dem Festlande und der Halb: Insel. Aufgesodert durch eben dieselbe einzige Lage, vermittelte er ferner im ausländischen Zwischenhandel für eigene Nechnung zwischen Usien und Italien. Dieses schon hier zu erwähnen, und damit der Darstellung des auswärtigen Handels vorzugreisen, ist zweckbienlich, damit die mannichsache Betriebsamkeit der Korinther im Zusammenhange übersehn werde. Aus demselben Grunde muß die Ausstührung sich noch weiter, selbst bis in die spätere Zeit erstretzen, und auch die Arzbeiten aus Korinthischem Erz umfassen.

Bu beiden Seiten der Land Enge befand, sich ein Hafen. Der östliche, am Saronischen Meerbussen, Kenchrea von dem Vorgebirge und einer dabei liegenden Ortschaft genannt, war für die nach Usien absegelnden und von da einlaufenden Schiffe; der westliche, Lechndum, am Korinthischen Meerbusen, für den Verkehr mit Italien, insonderheit mit dem Adriatischen Meere und den Griechischen Unstedelungen an den dortigen Küsten 37). Das Einlaufen in

<sup>36)</sup> Thucyd. I. 13.
Strabo VIII. 580.

<sup>37)</sup> Xenoph. Hellen. IV. c. 4. §. 7. — c. 5. §. 4. — VI. 5 §. 51. — VII. 1. §. 41.

Strabo VIII. 567. 580—83.

ienen mard durch das Vorgebirg erschwert 38). Den Gedanken, beide Safen durch einen Kanal zu ver: binden, und dadurch den Verkehr ungemein zu erleichtern und zu beschleunigen, hat, so viel mit Gewißheit bekannt ift, querft Demetrius Poliorketes gefaßt. Es follen aber Sachverständige erklart haben, durch Ausführung des Plans würden Aegina und bie übrigen Infeln des Garonischen Meerbufens Ueberschwemmungen ausgesetzt werden, weil der Wasserspiegel besselben tiefer läge, als ber, bes Rorinthie schen 39). Die Sathe blieb baher liegen. Später ift ber Plan von Julius Cafar 40), Caligula und Nevo 41) wieder aufgenommen worden; immer ohne Erfolg; benn immer ift bas Unternehmen gescheitert an bem widerstrebenden Kelsengrunde, an der Schwierigkeit, die nothige Bewafferung zu bewerkstelligen, und an

Plin. IV. 4.

Pausan. II. c. 1. §. 5. — c. 2. §. 3. — VII. 6. §. 4. Gell, narrative of a journey in the Morea. London 1823. p. 389.

<sup>38)</sup> Photii lex. et Suid. v. ,,οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθον ,,ἔσθ' ὁ πλούς, — — ἢ διὰ τὸ δυαείσβολον εἶναι τὸν ,,πλούν."

<sup>39)</sup> Strabo I. 94.

<sup>40)</sup> Sueton. Caesar. 44.

Plutarch. Gaes. 58.

Plin. IV. 4.

<sup>41)</sup> Sueton. Calig. 21. Nero 19. Plin. et Plutarch. l. 1. -

ber noch geringen Kenntniß des Schleusenbaues 42); wozu die Breite einer Bodenfläche von der angeges benen Beschaffenheit kömmt, deren Angaben sich auf 5000 Schritte zurückführen lassen Angaben sich auf 5000 Schritte zurückführen lassen 43). Was in jener Zeit nicht gelingen konnte, würde, bei dem jezigen Standpunkte der Wasserbaukunst, und bei der Mögslichkeit, Felsen zu sprengen, ausführbar senn, wenn die Regierung dieses Landes, das unverzüglich auf Europäischen Fuß eingerichtet werden soll, die gerinz gen ihr zu Gebote stehenden Mittel nicht zunächst auf Anstalten von größerer Oringlichkeit verwenden müßte.

Einer besondern Beachtung werth ist in Korinth der Stand der Künstler und Handwerker. In dem Urtheil über denselben reicht zwar der Blick eines Demosthenes, Aristoteles, und andrer Staatsgelehrsten nicht über den Gesichtstreis hinaus, worin das Alterthum, jedoch nicht das früheste, befangen war, da fast alle Staaten auf Grund Sigenthum und Landbau beruhten; doch äußern sie sich hierüber in verschiednen Graden. Demosthenes, wiewohl er das Attische Volk durch Zusammenstellung mit der Euleund der Schlange tressend genug gezeichnet hat 44),

<sup>42)</sup> Conf. Dodwell l. l. (supra N. 7) II. 184. 185.

<sup>43)</sup> Diodor. XI. 16. Strabo VIII. 516.

<sup>44)</sup> Plutarch. Demosth. 26.

spricht sich bennoch gemäßigt aus, wo es auf Grunde fate ankommt: "großartiger Entwurfe ift nicht fabig, "wer fleinliche Arbeiten verrichtet, benn wie Die Be-"schaftigung bes Menschen, so ist fein Geift 45)." Wie streng und schroff bagegen Uristoteles! Er will ben handwerker nicht als Ehrenmann anerkennen, verweigert ihm in wohlgeordneten Staaten ben Butritt zu ben obrigfeitlichen Memtern, entzieht ibm alfo bas Vollburgerrecht 46); doch kann er nicht umbin, mit den Staaten von oligarchischer Berfaffung, Die nach seiner Darstellung mit ber timofratischen einerlei ist, eine Ausnahme zu machen, und ben reichen Kabrikherrn volle Rechte einzuräumen, weil da die Schatung ber Mafftab bei Vertheilung ber offent lichen Memter ift 47). Das Gebaube feiner Staats: lehre ift errichtet auf der Grundlage der damali gen Staatenkunde, beren er in einem Grade, wie keiner, machtig war. Nur ber gesellschaftliche Buftand der spätern Jahrhunderte hat ihm dabei vor: geschwebt, als Griechenland eine Ungahl von Gflaven unterhielt, und Diese nicht blos zum Keldbau

<sup>45)</sup> Demosth. Olynth. III. 37. 10 seqq.

<sup>46)</sup> Aristot. Pol. III. 3.-§. 3 extr.: "οὐ γὰρ οἶόν τ' ἐπιτη-"θεῦσαι τὰ τῆς ἀρετῆς ζῶντα βίον βάναυσον." Ibid. §. 2: "ἡ δὲ βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυ-"σον πολίτην."

<sup>47)</sup> Ibid. §. 4.

und zu häuslichen Diensten, fondern auch zu ben Handwerksarbeiten, gebraucht wurden 48). Früher, ebe hierdurch auf folche Geschäfte ein Schatten geworfen mar, ist die Hand-Arbeit auch fur ben freien Mann ehrenhaft gewesen 49). Wenn bemnach in Ro: rinth, obgleich die Bahl ber Gflaven bafelbit nur um zehntausend Stud geringer angegeben wird, als in Aegina 50), der Runftler: und Sandwerter: Stand boch zu allen Zeiten sich in ber burgerlichen Ehre behauptet hat 51), fo fann bies feinen Grund nur in ber Borzüglichkeit ber Arbeiten haben, Die aus ben Werkstätten hervorgingen, zum Reichthum und Ruhme ber Stadt beitrugen, und das Vorurtheil gegen ben Stand ber Urheber besiegten. 3m fpatern Griechischen, wie im Romischen Zeitalter find Die funstlichen, geschmactvollen Gefäße und Bilbniffe in Thon und Metall ein Gegenstand allgemeiner Bes munderung gewesen 52).

Ueber ben Ursprung des von Romischen Schrifts stellern oft erwähnten Korinthischen Erzes, woraus viele Geschirre und Gefäße verfertigt worden

<sup>48)</sup> Id. III. 2. §. 8.

<sup>49)</sup> Hesiod. opp. et dies 309 seqq. Plutarch. Solon. 2.

<sup>50)</sup> Athen. Vf. 272.

<sup>51)</sup> Herodot. II. 167.

<sup>52)</sup> Strabo VIII. 585. 586. Plin. XXXIV. 2. 8.

sind 53), hat die irrige Meinung geherrscht, es sei zufällig bei der Einäscherung der Stadt durch Zussammenschmelzen der in den Werkstätten aufgehäuften edeln Metalle und ehernen Bildnisse entstanden 54). Schon geraume Zeit aber vor dieser grausamen Rosmischen That ist die unter jenem Namen bekannte, hauptsächlich aus Kupfer und Gold bestehende Mischung im Gebrauche gewesen, und verarbeitet worz den 55).

In der Verfertigung metallner Kunstwaaren sind den Korinthern die benachbarten Siky oner zwar nicht gleich gekommen, doch haben sie mit Erfolg, und zwar früh schon, deren sich befleißigt 56). Auch ihre Waler 57) und geschickten Wagner 58) gehören noch in die frühere Zeit; in die spätere aber fallen wohl die Arbeiten ihrer Schuhmacher 59), denen die, der

<sup>53)</sup> Cic. Rosc. Amer. 46. -- Verr. II. 34. 72. IV. 44. -- Tusc. II. 14. Plin. 1. 1.

<sup>54)</sup> Florus II. 16 extr. Plin. 1. 1.

<sup>55)</sup> Athen. IV. 1. p. 128 D.

<sup>56)</sup> Plin. XXXVI. 4: "Sicyon' diu fuit officinarum omnium ;,metallorum patria."

<sup>57)</sup> Athen. V. c. 6. Strabo VIII. 586.

<sup>58)</sup> Demosth. adv. Mid. p. 565. 27.

<sup>59)</sup> Cic. de orat. 1. 54.
Pollux VII. 93.

Argivischen 60), und noch mehr ber Ampkläischen 61) an Zierlichkeit unstreitig nachgeskanden haben.

Schon im sechsten Jahrhundert vor unster Zeitz rechnung wird unter den Bewohnern der Insel Chius ein Meister Glaukus als Ersinder der Kunst zu lözthen ausgezeichnet 62). Dies berechtigt zu der Anznahme, daß überhaupt Kunstsleiß und Betriebsamkeit daselbst Statt gehabt, und der bekannte lebhafte Berztehr der Insel 63) sich nicht auf die Ausfuhr der Herzvordringungen des Bodens, insonderheit des Weins, beschränkt, sondern auch den Vertrieb von Kunstwaasren umfaßt habe. Ueber die Werke der Meister in der Plastik, die sich darunter befunden 64), fällt, da sie nicht zu den gangbaren Handelsgegenständen geshörten, jede weitere Ausführung der Kunstgeschichte

<sup>60)</sup> Hesych. v. <sup>'</sup>Λογεῖα.Pollux l. l.

<sup>61)</sup> Id. VII. 88.

Hesych. v. Auuxlaildes et Aaxwexal.

<sup>62)</sup> Herodot. I. 25 extr.

Pausan. X. 16. S. 1.

Athen. V. c. 13.

Die Shriftsteller gebrauchen den Ausbruck: σιδήρου κόλλησις. Aus der Beschreibung des lettern erhellt deutslich das Löthen: "έλασμα έχαστον τοῦ ὑποθήματος "έλάσματι άλλω προσεχές οὐ περόναις έστιν ή κέντροις, "μόνη δὲ ἡ κόλλα συνέχει τε, καὶ έστιν αῦτη τῷ σιδήρω "θεσμός."

<sup>63)</sup> Aristot. Pol. IV. 4. §. 1.

<sup>64)</sup> Plin. XXXVI. 5.

anhein. Zu den gröbern und anstrengenden Arbeisten in den Werkstätten haben die Shier ebenfalls erstaufte Sklaven verwendet, ja sie sollen die ersten gewesen senn, die das gethan 65); wie sich die Lesbier zuerst der Sklavinnen zur Verrichtung weiblicher Arsbeiten bedient haben 66). Zum Schutze seiner Geswerbthätigkeit unterhielt Chius eine ansehnliche Seesmacht 67).

In Uttika sind Kunstsleiß und Handwerke zwar nicht unbedeutend gewesen <sup>68</sup>); sie wurden durch Bürzger und Beisassen, großentheils freilich ebenfalls durch Sklaven <sup>69</sup>), betrieben; was sie aber auf den auszwärtigen Markt geliefert, ist weder an Mannichfaltigkeit den Aeginetischen Arbeiten, noch an Feinheit und Geschmack den Korinthischen, zur Seite zu stellen gewesen. Den meisten Ruf hatten wohl die Brustzharnische <sup>70</sup>) und die Schwerter <sup>71</sup>). Auch die Trinkgesäße kamen in Betracht, durch deren Einfuhrverbot die Aegineten und Argiver ihren Haß gegen Athen

<sup>65)</sup> Theopomp. ap. Athen. VI. 18. p. 265. B.

<sup>66)</sup> Il. IX. 128. 129.

<sup>67)</sup> Strabo XIV. 954.

<sup>68)</sup> Xenoph. de vectigg. III. §. 2.

<sup>69)</sup> Ejusd. memorab. Socr. II. 7. §. 3. 4.

<sup>70)</sup> Aelian. var. hist. III. 24. Pollux I. 149.

<sup>71)</sup> Demosth. adv. Apohob. I. 816. Id. pro Phorm. 945. 947. 20. 28.

ausgelassen haben 72). Nicht eben hoch anzuschlagen sind aber die Putzsachen für das weibliche Geschlecht 73). Bon größerm Belang, als die Erzeugnisse der städtlichen Betriebsamkeit, sind unstreitig die, der ländlichen, gewesen. Denn wenn est nicht eine misversstandne Sage ist, daß in den Solonischen Gesetzen ein Aussuhrverbot dagegen bestanden habe 74), mit alleiniger Ausnahme des Dels 75), so beweisen viele Beispiele, daß dieses Berbot gänzlich in Bergessen, heit gekommen, und streng nur in Ansehung des Gestreides fortbestanden hat, wovon unten. Selbst die Feigen sind unter andern bis nach Persien versandt worden \*).

Das Uttische Silbergelo war gediegener, von bessern Korn, als in andern Griechischen Staaten, wiewohl die einzelnen Stücke kleiner, also leichter waren. In Beziehung hierauf verdient eine Stelle in Xenophons Schriften angeführt zu werden 76). "Wenn fremde Kausseute bei uns keine Rückfrachten

<sup>72)</sup> Herodot. V. 88.

Athen. XI. 502.

Bergl. oben G. 37.

<sup>73)</sup> Xenoph. 1 l. c. 10.

<sup>74)</sup> Plutarch. Solon 24.

<sup>75)</sup> Ibid. et c. 2.

Bergl. Bodh Staatshaush. t. Athen. 1. 45. 46.

<sup>\*)</sup> Dben G. 22.

<sup>76)</sup> De vectigg. III. 2.

"nehmen, sondern für ihre Waaren die Zahlung in "Gelde fodern, fo haben fie dabei Bortheil; denn "überall, mo fie biefes wieder ausgeben, erhalten fie "Aufgeld." Diese Darstellung mochte wohl verfehlt Die Attischen Gewerbleute, wie sie in den Reden des Demosthenes erscheinen, muffen als gewißigt genug angenommen werden, um bei ihren Baargahlungen an Auslander den Cours ber einheis mischen Münze nicht außer Ucht zu laffen. gar diefer Umstand, und zwar auf ben gesammten Handel Athens ausgedehnt, ale ein Beforderungs, mittel desselben vorgestellt werden, so murde das gegen die ersten vollewirthschaftlichen Grundsäte ftrei Denn abgesehn von dem eben angeregten Zweis fel, hatte bas gute Geld zwar Auslander bewegen fonnen, Guter nach Athen ju fuhren, ohne Rudladungen zu nehmen, weil sie mit diesen, wofern es nicht Zwischenhandel mar, babeim teine Geschäfte machen fonnten; weit entfernt aber, ben offentlichen Bohlstand zu befordern, mare bann im Gegentheil für Uthen die Handelsbalance nachtheilig gewesen. Und in bem Handel mit bem Norden war fie bas Denn fur einen fo bevolferten, und eine wirflich. fo starke Seemacht unterhaltenden Staat maren die aus dem Pontus bezogenen Natur : Erzeugniffe, bes nen unten ein eigener Abschnitt gewidmet werden foll, durchaus unentbehrlich; von den Attischen aber konnten an die roben Skythen nicht so viel abgesetzt

werden, um den beiderfeitigen Werth auszugleichen, es mußte alfo baares Geld hinzukommen.

## III.

## Stlavenhandel.

Bei Uttika, und fruber schon bei Megina, Rorinth und Chius, ift gelegentlich bes Gebrechens gebacht worben, mit bem alle wohlhabende Staaten Griechenlands behaftet maren, Gflaven überhaupt, und in fo unverhaltnigmäßiger Bahl, zu halten. Im geeigneten Busammenhange mußte es fehr anziehend fenn, von dem menschheitlichen Standpunkte aus die: fen Gegenstand aufzufaffen, und bas Befen einer politischen Freiheit zu prüfen, beren, wie in Uthen, von erwachsenen Menschen nur je fünf vom hun: bert theilhaftig maren \*). Gelbst die Beffern bes Zeitalters, die den Magstab bei deffen Burdigung abgeben muffen, ein wohlwollender Gofrates, ein scharfsehender Aristoteles, haben nicht vermocht, ben Rebel zu durchdringen, und die barbarische Rehrseite ihrer Staaten zu erkennen. Wenn jener gefagt bas ben foll, die Duge sei das edelste Gut 1), fei die

<sup>\*)</sup> S. unten , S. 59.

<sup>1)</sup> Diog. Laert, II. 5. N. 14.

Schwester der Freiheit 2), so liegt darin mittelbar die Billigung der Unterhaltung von Stlaven zu den körperlichen Arbeiten. Aristoteles stellt die Meinung auf, da die vollendete Demokratie gleich sei der Tyrannis, worin er Recht hat, so drohe in jener dem Bolke von Seiten der Sklaven keine Gefahr, selbst wenn sie mit unter muthwillig seyn sollten; denn der Tyrann habe von ihnen so wenig zu befürchten, wie von Weibern 3).

Es ist hier nur die Aufgabe, das Borzüglichste von dem Menschenhandel der Griechen anzusühren, nebst einigen, den erlauchtesten Staat Griechenlands, den Attischen, betreffenden Zahlen und Eigenthums lichkeiten. Die weit gehende Sprechsreiheit, die in demselben den Stlaven gestattet war 4), und die bei manchen in Frechheit ausartete 5), doch ohne gesähllich zu werden, mag jene Aristotelische Aufstellung veranlaßt haben. Ueberhaupt hat sich hier die Geschetzebung etwas um den Zustand dieser Opfer eines grausamen Zeitalters bekümmert; sie mäßigte die unsmenschliche Willführ mancher Leibherrn 6), sie bes günstigte sogar, daß ein aus Berzweislung entlausener

<sup>2)</sup> Aelian. var. hist. X. 14.

<sup>3)</sup> Aristot. Pol. V. 9. §. 6. — VI. 2. §. 12.

<sup>4)</sup> Demosth Philipp. III p. 111.

<sup>5)</sup> Xenoph. de rep. Ath. I. 10: "ακολασία."

<sup>6)</sup> Demosth. adv. Mid. 529. 530. Athen, VI. 19. p. 266.

Stlave an einen andern herrn vertauft werden tonnte 7). Gine andere milbe Bestimmung icheint nicht aus fo reiner Quelle gefloffen zu fenn. in Rom bas Porcifche Gefet ,,jum Beften bes Ruf: "tens der Burger 8)" gegeben mar, follte in Athen Riemand einem Stlaven, ber ihm etwa nicht aus bem Wege gehn wollte, einen Schlag verfeten 9). Man hatte fich namlich immer ber Gefahr blos gestellt, einen freien Burger zu schlagen, ba ber schmutige, zerlumpte, bungrige Pobel, ber nur von Staats : Almosen und ber Gntophantie lebte, von ben Sklaven nicht zu unterscheiben mar. Es muß auf den Straßen von diesen gewimmelt haben. wohl in Attika nach Verhältniß der Größe des Gebiets, ja überhaupt, ihre Zahl bei weitem geringer war, als in dem gewerbsamen Aegina und Korinth, so find boch immer noch zwanzig auf einen freien, namlich erwachsenen Burger gekommen, wenn von ihnen die Ropfzahl zu 400,000 angenommen 10), und von den volljährigen Bürgern, mit Berücksichtie gung des Wechsels in der Bevolkerung, die mittlere Bahl auf 20,000 angesetzt werden barf!!). Gewinnsuchtige

<sup>7)</sup> Aristoph. fragm. ap. Polluc. VII. 13.

<sup>8)</sup> Liv. X. 9.

<sup>9)</sup> Xenoph. l. l.

<sup>10)</sup> Athen. VI. 20. p. 272.

<sup>11)</sup> Erschöpfende Untersuchung in Bodhs Staatshaushaltung ic. I. S. 35-43.

Geldreiche und in ihrer Menschenverachtung so weit gegangen, Schaaren von Stlaven anzukaufen, Die fie auf die Schiffe, in die Muhlen, in die Berge werke, auf Die Bauplate, vermietheten 12). Ginige, Die Dieses Gewerbe getrieben, find namentlich bekannt, wenn es auch mit ben runden Bahlen nicht fo genau zu nehmen ift. Philomenides soll 300 gehalten bas ben, Hipponikus die doppelte Zahl 13). Nicht wenis ger als 1000 hat Rifias, Gobn Riferats, einem Thrakier Sosias zu den Arbeiten in den Silbergrus ben vermiethet 14); das find jedoch ohne Zweifel biefelben gewesen, von benen berichtet wird, er habe fie in eigenen Bergwerken verwendet 15), fo baß bem unternehmenden Thratier Gruben und Anappschaft zusammen verpachtet gewesen. Nicht allein aber zu foldem Gebrauche, und zu häuslichen und Kelde Arbeiten haben die Stlaven gedient, fie find auch eine Waare gewesen, mit ber Uthen, wo gum Gintaufe eine besondere Stelle angewiesen mar 16),

<sup>12)</sup> Xenoph. de rep. Ath. I. 11. 17.
Id de vectigg. IV. 20.
Theophrast Charact. 22 (de illiberalitate).

<sup>13)</sup> Xenoph. de vectigg. IV. 15.

<sup>14)</sup> lbid. c. 14.
Athen l. l.

<sup>15)</sup> Xenoph. memorab. Socr. II. 5. §. 2. Plutarch Nikias 4.

<sup>16)</sup> Pollux VII. 11.

Zwischenhandel aus dem Pontus, insonderheit nach Sicilien, getrieben hat 17).

Bum Theil find die in den Handel kommenben Stlaven verkaufte Rriegsgefangne, ober Ungluds liche gewesen, die in die Hande der Geerauber gerathen; am haufigsten aber machten fie eine gewohn: liche Ausfuhrmaare wilder Gebirgslander aus, wo bei aller Urmuth ein derber Menschenschlag gedeiht. Thrakien, die Skuthischen und Raukasischen Länder, Medien, Armenien, Phrygien, lieferten bie großere Der weiblichen Stlaven gab es in Briechen: land verhaltnismäßig nicht viele; die meisten, die auf ben Markt kamen, waren mannlichen Geschlechts Denn ein Contubernium murde fels und ermachsen. ten gestattet, und die Stlavenzucht mar kostspielig, und wegen ber Kinderfrankheiten miglich; wogegen man auf dem Markte fich ftarke, zur Arbeit unmittelbar taugliche Leute aussuchen konnte. Dem Chier Panionius ist fur Die beispiellose Unmenschlichkeit, Rnaben aufzukaufen, sie zu verschneiden, und nach Rlein: Ufien zu verhandeln, auf entsetliche Beise Bergeltung widerfahren 18).

Der schon oben \*) erwähnte Menschenhandel der Lemnier 19) fällt in die frühesten Zeiten. Hauptfächlich

- monte

<sup>17)</sup> Demosth. adv. Apatur, 895. 896.

<sup>18)</sup> Herodot. VIII. 105 seqq. Conf. III. 48. 49. 92. VI. 32.

<sup>\*) 6. 40.</sup> 

<sup>19)</sup> IĮ VII. 475.

befand fich berfelbe mahrend bes gangen erften Zeitraums dieser Geschichte in den Sanden der welthandelnden Phonifer, mit dem Stapel zu Tyrus 20), von wo aus die in Rede stehende Waare unter andern nach Griechenland abgefett murde21). Ungeachtet hier in ber Folge die Rilifier mit ihnen wetteiferten 22), find sie boch von dem Hauptmarkte des Sklavenhandels ber Griechen, von Delus, nicht verbrängt worden 23); mas aus gemiffen Kestsetzungen erhellt, worüber sich Inrische Raufleute und Schiffer, die oft dabin tamen, vereinigt hatten 24). Es ist ein bezeichnendes Merk mal der Sittenstufe, auf der sich das Griechische Bolt befunden, daß eine Insel, deren Boden für gemeiht, für unverletlich gehalten wurde, weshalb kein Begrabniß barauf gestattet, feine feindliche Landung gu befürchten, kein Ort für die gemeinschaftliche Kriegstaffe der Griechen ficherer mar, daß eben diefelbe Mittelpunkt des Menschenhandels senn konnte, mo an manchen Tagen wohl zehntausend Stud umgesetzt murden 25).

<sup>20)</sup> Ezech. XXVII. 13.

<sup>21)</sup> Joël III. 11. Conf. Pollux III. 78-81.

<sup>22)</sup> Strabo XIV. 985.

<sup>23)</sup> Ibid.

<sup>24)</sup> Inscript. ap. Spon. in Miscell. eruditae antiq. p. 344.

Conf. Corsini fasti Attici I. 375-379.

<sup>25)</sup> Strabo l. l.

## Zweiter Theil.

Auswärtiger Handel.

## I.

Griedifd . Phonitifder Sandel.

An dem Handel in Griechenland haben die Phose nifer, vorzüglich in der frühern Zeit, einen so wes sentlichen Untheil gehabt, daß sich die Darstellung desselben in einer besondern Ausstührung unmittelbar an jenen anschließen muß. Der Anfang kann auch hier nicht anders, als mit der Auszählung der Waas ren gemacht werden, die sie eingeführt haben; und die Reihe beginnt am angemessensten mit derzenigen, die in der ganzen Geschichte des Handels der Grieschen die schwierigste ist, weshalb sie den Gegenstand der Forschung mehrerer Gelehrten ausgemacht hat, mit der Untersuchung über das Electrum 1). Iwar

J. M. Gesneri de electro veterum praelectio, habita a. 1753.
 In comment. societ. scient. Götting. T. III. p. 67 seqq.
 Beckmann. ad Pseudo-Aristot. de mirabil. auscult. c. 82.
 p. 163 seqq.

Butimann: Mythologus II. 337 ff.

mussen, der häufigen Behandlung ungeachtet, die einsschlagenden Stellen von neuem angeführt werden; es kann dies aber in Kurze, und mit Beziehung auf jene Forschungen geschehn, deren Kenntniß und Verzgleichung bei dem Leser vorausgesetzt werden darf. Und weil das Succinum der Römer hiermit in einem gewissen Zusammenhange steht, so muß auch dieses in den Umfang der folgenden Abhandlung gezogen werden.

Hauptsächlich kommt es auf die Frage an, was im homerischen und hesiodischen Zeitalter unter Electrum verstanden worden. In zweien Stellen Homere ift die Rede von einem mit electris befetsten, goldnen Brustschmude 2): hier lagt sich nicht ents scheiden, ob ein Mineral, oder ob Bernstein, gemeint fei; keinem von beiden ist der Busammenhang entgegen. Beniger zweifelhaft ift eine britte, worin Sausgerath von Gold, Gilber, Electrum und Elfenbein erwähnt wird 3): ohne Zwang ware diese nicht auf jenes Baumharz zu beuten. Denn forallenformige Rügelchen, Budeln, oder eingesetzte Kelder, konnen boch hier nicht zu verstehn fenn, sondern mindestens fleine Schalen und andere feine Berathichaften, ba eben dies bei ben goldnen, silbernen und elfenbeinernen der Kall ift. Der Bernstein ift aber bekanntlich

<sup>2)</sup> Odyss. XV. 459. XVIII. 295.

<sup>3)</sup> Ibid. IV. 73.

ein fo fproder, gerbrechlicher Stoff, daß die ihn bear: beitenden Runftler mit ihren fleinen und feinen Bertzeugen febr behutsam verfahren muffen, weil nur zu leicht Splitter bavon abspringen. hierzu kommt, daß große Stude, aus benen Gefaße gemacht werben können, felten gefunden werden. Daber find auch im Mittelalter, wo ber Gebrauch häufig mar, nur Ros rallen: und Paternofter : Schnuren, Bruftfreuze, und andere fleine Sachen baraus verfertigt worden. In ber befannten Stelle des Sessodus, worin Electrum unter ben Zierrathen eines Schildes genannt wird 4), ist ebenfalls nur ein Mineral dem Busammenhange Es wird nämlich die Einfassung dessele ben beschrieben, und darin Glectrum unmittelbar nes ben Elfenbein und Titanos gestellt. Die Bedeus tung dieses dritten wirft Licht auf jenes erfte. Ralt und Opps ift zwar bie gemeine, aber fpatere; mas bei Hestodus unter Titanos zu verstehn sei, ergiebt fich aus der Bergleichung einer Stelle des Paufanias 5) mit einer verwandten bei Strabo 6). beiden tommt die Rede auf den bekannten fteinernen Sit im Tempel zu Delphi, ben bafur ausgegebnen Mittelpunkt oder sogenannten Nabel des Erdfreises. Pausanias giebt an, der Sitz sei aus einem weißen

<sup>4)</sup> Scut. Herc. 141. 142.

<sup>5)</sup> X. 16. §. 2.

<sup>6)</sup> IX. 642. 643.

Steine verfertigt gewesen. Wenn nun berselbe von Strabo τεταινιωμένος genannt wird, so ist dies, nach Schneiders treffender Vermuthung ?), verschriezben, statt τιτανωμένος: auf den Grund welcher Verzbessering auch in jener Hesiodischen Stelle Titanos auf einen Stein gedeutet werden darf. Zu beiden harten Körpern aber, dem Elfenbein und dem Stein, paßt auf dem als unzerstörbar beschriezbenen Schilde Vernstein offenbar nicht als dritter. Um wenigsten können in einen aus getäselter Arbeit bestehenden Fußtritt, worauf eine Frau von vornehmer Geburt am Weberstuhle gestanden 3), Stücke von diesem zerbrechlichen Stoffe eingelegt gewesen sen.

Bu diesen Gründen, aus welchen das Electrum jener beiden Dichter nicht auf den Bernstein gedeutet werden kann, sondern ein Mineralkorper ges wesen seyn muß, kommt noch ein erheblicher Umstand. Bon jeher ist das genannte Baumharz nur an der Südküste des Baltischen Meeres, zu beiden Seiten der Beichsel, gefunden, und von den Griechen, seitz dem sie es kennen gelernt, und den Namen Electrum darauf übergetragen haben, in diese Gegend gesetzt worden; nur fällt die erste Kunde in eine dunkle Zeit; wo die Sage noch freien Spiels raum hatte, insonderheit die Thränen der Heliaden

<sup>7)</sup> Griechisch : Deutsches Borterbuch , v. tlravos.

<sup>8)</sup> Eiresione: Homeri epigr. XV. 9.

hervorbrachte. Von der Angabe, daß diese schon bem hestodus befannt gewesen 9), ist fein Gebrauch gu machen, nicht nur, weil fie auf einer eben fo un: zuverlässigen, als späten Ueberlieferung beruht, sondern auch, weil überhaupt die Verhandlungen über Die Bewandtniß ber einzelnen, Diefem Dichter beigelegten Werke bei weitem noch nicht geschlossen find. Meschylus und Sophofles 10), auch Euripides 11), haben das vegetabilische, ober das Electrum ber fpå: tern Bedeutung, gefannt; Theophraft ermahnt ichon beffen anziehende Rraft 12). Ueber Die Heimath am Ufer des außersten Nordmeeres, worauf es bier nur ankommt, find die unterrichteten Schriftsteller bes Alterthums einig 13). Welcher Umweg auch in bem Sandel damit aus Preußen nach Griechenland genommen worden: über En dien kann er doch nicht

<sup>9)</sup> Hygin. fab. 154. Conf. Pausan. I. 3. §.

<sup>10)</sup> Plin. XXXVII, 2.

<sup>11)</sup> Hippolyt. 732 (745).
Hesych. v. naszegos.

<sup>12)</sup> Hist. plant. IX. 18 (vulgo 19) §. 2.

<sup>13)</sup> Herodot. III. 115.

Diodor. V. 23.

Plin. XXXVII. 3: "Certum est, gigni (electrum) in "insulis septentrionalis oceani, et a Germanis appellari "glessum."

Tac. Germ. 45: "succinum, quod ipsi glesum vocant, "inter vada atque in ipso litore legunt"

gegangen seyn. Run hat aber das "Clectrum von "Sardes 14)" hohen Werth gehabt. Hier leuchtet ein baß nicht die spätere Bedeutung gemeint seyn könne, sondern ber Dichter die frühere im Sinne gehabt habe.

Welcher Mineralforper aber für das Electrum in der urfprünglichen Bedeutung zu halten fei: zu Diefer Frage muß nun die Untersuchung vorschreiten. Man konnte versucht senn, eine dritte, boch sehr spat und nicht oft vorkommende Bedeutung auf die fruheste Zeit überzutragen, wonach eine besondere Die schung von Gold und Gilber, ju Bildniffen gebraucht, ebenfalls Electrum genannt 15), und baher mit Detallen zusammen gestellt wird 16). Die gewöhnliche Mischung der Bestandtheile maren vier Künftheile Gold, und ein Funftheil Gilber 17): mas nach beutiger Bestimmungeweise ungefähr neunzehntaratiges Gold mit weißer Legirung mare. Es konnte aber mit nichts gerechtfertigt werden, die in fehr fpater Beit erft willführlich für ein Mischungsmetall gebrauchte Benennung dem Homerisch : Besiodischen Electrum aufzubringen.

<sup>14)</sup> Sophocl. Antig. 1037-1039 (1019-1021).

<sup>15)</sup> Pausan. V. 12. §. 5. 6.

<sup>16)</sup> Id. VIII. 18. (. 2.

Conf. Strabo III. 217.

<sup>. 17)</sup> Plin. XXXIII. 4 sub fin.

Drei goldgelbe, edle Stoffe find ce, die uberhaupt mit biesem Ramen belegt worden. Der britte, Die eben erörterte Mischung ber beiben ebeln Metalle, Bon bem gweiten, bem Bernftein, beffen Entstehungsart und Wefen feiner Ausführung bedürfen, wird das Geographische unten, am geho: rigen Orte, folgen. Dag mit bem erften, bem ursprünglichen Glectrum, ein Edelftein gemeint fei, Dies mahrscheinlich zu machen, ift nun die nachste Aufgabe. Zuvorderst der Beweis, daß überhaupt ein Stein barunter verstanden worden, und ichon im Alterthum Sachkundige ein Stythisches, mine ralisches und Bebirges von dem Reltischen, vegetabilischen und Ruften: Electrum wohl zu unterscheiden gewußt haben. Das lettere berührt Dionystus freilich nicht ohne die gewohnliche mythifche Berbramung 18); ein Berdienst beffelben ift es aber, daß er das erftere deutlich genug als einen Stein bezeichnet, theils durch die Ungabe, es werde in dem nordlich von der Maotis ftreichenden Bebirge gewonnen, theils badurch, bag er etwas oftlicher baneben ben blinkenden Adamas fett, welcher in Dies fem Bufammenhange nur auf einen ebeln Stein ges deutet werden fann 19). Es muffen noch bei andern Griechischen Schriftstellern, beren Werte nicht mehr

<sup>18)</sup> Dionys. Perieg. 288 seqq.

<sup>19)</sup> Id. 315-319.

vorhanden find, Spuren von dem vorgekommen senn, was man im heroischen Zeitalter unter Electrum versstanden habe; denn sowohl der Scholiast des Dionyssus 20), als Eustathius 21), machen aufmerksam auf die Unterscheidung, und Eustathius erklart das (urs sprüngliche) Electrum ausdrücklich für einen Stein.

Bur Begrundung Diefer aufgestellten Beschaffenbeit ift zuvörderst Folgendes nicht unwichtig. sich unter einem noch wenig gebildeten Bolke Reich: thum und hoffart auf ungemeffene, grob verschwen: derifche Beise auslassen, so hatte unter den vornehmen und beguterten Griechen ber frubern Beit Die robe Prachtliebe unter andern eine Richtung auf die Fuße der Ruhebetten genommen, und diefen eine eigenthümliche Bergierung gegeben. Zweierlei Rofts barkeiten waren darin eingefugt, so zu sagen eingeaugt, die eine Anthrakes genannt, die andere Electrae 22). Sind mit den ersten, mas nicht zu bezweis feln ift, buntelrothe Goelfteine gemeint, fo liegt nabe, die zweiten, als Geitenstücke, fur hellgelbe zu halten, zumal wenn man bas oben bereits angeführte Gardische Glectrum damit in Berbindung

<sup>20)</sup> Ed. Bernhardy p. 344.

<sup>21)</sup> lbid. 148.

<sup>22)</sup> Schol. Aristoph. Eqq. 529 (532).

Suid. vv. ήλεκτοα et ωφθαλμισμένους.

Schneider, Wörterbuch, unter δφθαλμίζομαι.

Buttmann a. a. D. G. 348.

Eine besondere Beachtung nämlich verdie: nen der unter dem Ramen Sard befannte, eble Stein, und der Umstand, daß, außer dem einfach so benannten, zu einigen andern der Rame beigesett wird, als Sard : Achat 23), Gard : Onnr 24). Richt als mußten die Steinbruche, woraus diefelben gekommen, sammtlich in Endien gewesen fenn, son: bern Sard ift bann ein bloger Beiname, bavon hergenommen, daß Sardes der vorzüglichste Sit geschickter Schleiffer und Bearbeiter Diefer Gemmen ge: wesen ift. Auf eine darunter, deren Grundfarbe gelb ift, richtet nun die Untersuchung ihr Augenmert. Dhne Beranlaffung, auf blogem Zufall berubend, kann es nicht fenn, daß in der Waarenkunde des Mittelalters ber Preußische Bernftein Die Benennung Agtstein, von Achat, geführt hat. Wie von der Gigenschaft Des Schimmerne Glectrum, so hat derselbe also von der gelben Farbe Uchat (Achates pellis legninae) geheißen, eine aus der frühesten Zeit stammende Benennung. Daß aber nicht nur der mahre Uchat, sondern überhaupt die Edels fteine, ihres Schimmerns wegen, fur bas Homerisch: Besiodische Glectrum zu hab ten sind, dafur sprechen folgende Umstände. Ginmal ist es bezeichnend, daß bei homer, der doch die

<sup>23)</sup> Plin. XXXVII. 10.

<sup>24)</sup> Ibid. c. 6 et 7 sub fin.

Prachtliebe ber Großen so vollständig schildert, und in allen ihren Richtungen barftellt, teine Soelsteine vorkommen 25), weber unter biesem allgemeinen, noch unter ben in ben folgenden Zeitaltern gebräuchlichen, einzelnen Ramen. Dann liegt für die bier vorges tragene Meinung auch darin eine Bestätigung, daß bie Halegeschmeibe nach seiner Beschreibung mit Electren, in der Mehrzahl, besett gemesen 26). Endlich findet sich auch bei hesiodus kein Rame von Ebelfteinen. Denn Adamas bedeutet bei ihm, wie bei den meisten spatern Dichtern, blos überhaupt einen harten, undurchdringlichen Mineralforper, mei stentheils Stahl 27): wonach unter andern Schneibes werkzeuge 28), Waffen 29), Handgriffe an Spiegen 30), der Pflug 31), als baraus bestehend vorkommen, und in bildlichem Sinne Gemuther von Abamas genannt merden 32). Rur Dionnstus, dem es mehr auf geo: graphische Belehrung, als auf alterthümliche, Dichterische Ausdrude ankömmt, versteht unter Abamas

<sup>25)</sup> Pinder de adamante p. 23.

<sup>26)</sup> Odyss. XV. 459. XVIII. 295, Bergl. S. 64, R. 2.

<sup>27)</sup> Hesych. v. ἀδάμας. ,,γένος σιδήρου."

<sup>28)</sup> Hesiod. Theog. 188. 261. 262.

<sup>29)</sup> Scut. Herc. 137. 231.

<sup>30)</sup> Apoll. Rhod. III, 1324.

<sup>31)</sup> Id. III. 232. 1284.

<sup>32)</sup> Id. II. 231.

Hesiodi opp. et dd. 147. Theog. 239.

bestimmt einen Stein 33). Ausbrücklich nennt ihn so ein noch in den Umfang des Alterthums gehörender, wohl unterrichteter Schriftsteller, in seiner Uebersicht des Pontischen Nordens, an derselben Stelle, wo Dionnstus 34)

Sichtbar gerath Virgilius ins Gedrange, wo er, bekannt mit der Natur des Bernsteins, nicht Unsins niges sagen, und doch seinem Meister getreu, den Ausdruck "Electrum" andringen, überhaupt den Borstrag mit Alterthümlichem und Sagenhastem färben will. Ein Mal sindet er in dem oben erwähnten, zusammengesetzen Metall einen Ausweg für die Basssen, die er von Eisen oder geschmolzen em Electrum versertigen läßt<sup>35</sup>). Bei einer andern Stelle, wenn er deren Versassen; ist, hat ihm zwar überhaupt eine Homerische 36) vorgeschwebt: "mich reizen nicht "im königlich väterlichen Hause der Korallenprunk "und das thränende Electrum 37)," eigentlich aber ist es dabei abgesehn auf die Sage von den Heliaden, ohne Rücksicht auf jenes Mischungsmetall.

Es ist noch übrig, die Handelswege aufzusut den, auf welchen sowohl das ursprüngliche, als

<sup>33)</sup> Dben G. 69. D. 19.

<sup>34)</sup> Ammian. Marcell. XXII. 8, post med. Conf. Pinder. l. 1. p. 59. 60.

<sup>35)</sup> Aen. VIII. 402.

<sup>36)</sup> Odyss. IV. 73.

<sup>37)</sup> Ciris 433. 434.

bas spätere Electrum nady Griechenland gebracht worden.

In der Boraussetzung, daß man jenes für un: ser Selgestein, unter andern für den ins Gelbe spie: lenden Sardischen Achat, halten dürfe, giebt sich der Weg von selbst zu erkennen. Indien und einige and dere Länder von Asien besonders Arabien, waren und sind noch die Heimath vieler Sdelsteine. Aramäische Karavanen haben sie nach Tyrus gebracht 38); hier, und in Sardes, wurden sie bearbeitet, und so von den Phönikern an die Griechen verkauft.

Der Weg, den der Bernstein aus Preußen nach Griechenland genommen hat, muß durch eine geosgraphische Ungabe, betreffend das Baterland dieses Handelsgegenstandes, eingeleitet werden; doch mit Vermeidung eines Feldes von Untersuchungen, aus dem man ohne Ergebnisse zurücksömmt. Nur also das Wesentliche vom Eridanus, dessen Erwähnung frühzeitig vorkömmt 39). Der Dunkelheit und der sonderbaren Verwirrung wegen, die in Unsehung desselben obgewaltet, haben einige Schriftsteller den Knoten zerhauen, und sein Daseyn weggeleugnet 40).

<sup>38)</sup> Ezech. XXVII 16.

<sup>39)</sup> Batrachomyom. 20.
Pherecyd. (Lerius) ap. Hygin. fab. 154.

<sup>40)</sup> Polyb. II. 16.
Strabo V. 329.
Eustath. ad Dionys. Perieg. 288.

Herodot erklart ihn fur die Erfindung eines Dich: tere 41), mas er bamit zu belegen meint, baß ber Rame nicht ausländisch, sondern Griechisch fei. Er tonnte nicht ermägen, daß Dan ein allgemeines, uraltes Wurzelwort ift, zur Bezeichnung von Bemaffer überhaupt. Beispiele find : Dan aus, ber Bemafferer von Urgod 42), Urheber der Cifternen 43); Dardanus, durch große Wafferenoth aus Urfag dien vertrieben 44); Die Fluffe Eridanus in Ut: tifa 45), Rhodanus, Jordanes 46), Zanais oder Don, Donez, Donau, Duna. - hieran reihet sich der bekannte Baltische Codanus (wie Nicht vollkommen genau wird berfelbe Rhodanus). für einen bloßen Meerbusen gehalten 47); es ift bar: unter überhaupt das Baltische Meer zu verstehn, morauf fich auch der Landesname Dan: Mart be-Bon Codanus ift Gebanum gebildet,

<sup>41)</sup> Herodot. III. 115.

 <sup>42)</sup> Hesiodi fragm. ap. Eustath. ad II. IV. 171. Lips. T. I.
 p. 368. — Basil. 351. Romae 461.
 Conf. Strabo VIII. 570.

<sup>43)</sup> Plin. VII. 56.

<sup>44)</sup> Dionys. Hal. I. 61.

<sup>45)</sup> Pausan. I. 19. §. 6.

<sup>46)</sup> Pseudo - Tertullian. adv. Marcion I. III., In Tertulliani opp. ed. Rigalt. Lutetiae 1641. p. 802 B: "Jordane percusso, pedibus via facta regressus."

<sup>47)</sup> Mela III. 3. Plin, IV. 13.

Soanst, Danzig, von welcher Handelsstadt, weil sie früher der Stapelplatz des Bernsteins gewesen ist, dieser in den Waarenverzeichnissen des Mittelalters nur Danziger Harz geheißen hat 48). Durch diese Zusammenstellung wird glaublich, daß die dunkeln Nachrichten von einem Nordischen Eridanus auf das seinem Beden und seiner Begrenzung nach nicht bestannte Baltisch e Gewässer überhaupt zu beziehn, und die Annahme nicht gezwungen sei, daß er mit dem Codanus zusammensalle. Ebenfalls aus Manzgel an geographischer Kenntniß hat man aus dem Kustenlande, wo der Bernstein ausgegraben worden, Inseln gemacht 49).

Daß er von den Kusten der Ostsee den weiten Umweg durch den Sund, um das ganze westliche und südliche Europa, genommen, ist mit keinem irgend zuverlässigen Zeugnisse zu belegen, so wenig, wie daß die Phöniker, wie kühne Seefahrer sie auch waren, sich bis auf die Höhe von Danzig gewagt hätten. Handelsreisen in weit entfernte Gegenden haben in der frühesten Zeit immer zu Lande Statt gefunden. Es tritt hier einer von den Fällen ein, wo es zweckdienlich ist, einen der Zeitfolge entgegengesetzten

<sup>48)</sup> Guicciardini Belgium universum p. 95 seqq.

<sup>49)</sup> Plin. IV. 16. XXXVII. 3: "Glessariae (insulae), quas "Electridas Graeci recentiores appellavere." — "A no"stris unam insulam Glessariam appellatam."

Bang einzuschlagen, und die Spuren rudwarts, von ber spätern zur frubern Zeit, zu verfolgen. Unschritt geschieht hier mit dem vierzehnten und dreis zehnten Jahrhundert unfrer Zeitrechnung. war eine Handelestraße von der Beichsel an die Donau im Bange, die von Thorn über bas an biefem Strome liegende Bladislav, dann über Gnesen und Pofen lief, von da weiter über Breslau und Benschin im Fürstenthum Jagerndorf, endlich durch die Jablunka und über Rubin im nordwestlichen Ungarn nach Trenschin an der Ober-Waag 50). hier endete die Landfracht; den fernern Weg nahmen die Guter biesen Fluß binab, und an ber Donau hinauf. Dehr als sieben hundert Jahre fruher, tommt davon ichon eine Spur zu Tage, mahrend ber herrschaft bes mächtigen Oftgothischen Theodorich, zu deffen umfasfendem Reiche die angeführte Donau : Gegend in Pannonien gehörte. In der Absicht, Schutz und Handelofreiheiten in feinem Bebiete nachzusuchen, tamen Aestier ober Saftier, welches ber alte, ben bamals Germanischen Bewohnern der Bernsteinkufte beigelegte Rame ist 51), an sein Hoflager, und mach ten ihm ein Geschent mit bem eigenthumlichen Er: zeugniß ihres Landes 52). Um fünftehalb Jahrhunderte

<sup>50)</sup> Stättemefen des Mittelalters I. 185. 342.

<sup>51)</sup> Tac. Germ. 45.

<sup>52)</sup> Cassiodor. variar. l. V. ep. 2: "in oceani littoribus con-

weiter zurud, im Römischen Zeitalter, muß der besschriebene Waarenzug schon bestanden haben, und Carnuntum, an der Oonau in Pannonien, zwischen dem heutigen Preßburg und Wien, der Stapels und Tauschs Platz gewesen senn, die wohin jene Landess bewohner gekommen sind; dies ist nicht nur daraus zu folgern, daß die Länge des Wegs von diesem Orte die an den Strand des Baltischen Meeres beskannt war 53), sondern es wird auch ausdrücklich besrichtet, daß Baltische Haden 54). In den Altpreußisschen Leberlieferungen hat sich die Kunde erhalten, daß solcher in der Römischen Zeit, auf Pferden, durch Pannonien nach Italien gebracht wors den 55).

Dahin war nämlich die Berlängerung des Waas renzugs gerichtet. Den bezeichneten Tauschplatz in Pannonien besuchten Benetische Handelsleute; durch sie kam der Bernstein auf der großen Straße durch bas heutige Destreich unter der Ens, Steiermark

<sup>&</sup>quot;stituti, — inter tot gentes viam praesumere, non est "aliquid facile concupiisse. — Indicamus, succina, quae "a vobis per portitores directa sunt, grato animo fuisse "suscepta. — Requirite nos saepius per vias, quas amor "vester aperuit."

<sup>53)</sup> Plin. XXXVII. 3.

<sup>54)</sup> Ibid : ,,affertur (succinum) a Germanis in Pannoniam."

<sup>55)</sup> Simon Grunau Tract: I. c. 5. fol. 23. B.

und Rrain, in ihre Heimath, die nordostlichen Rustenlander des Udriatischen Meeres 56). läßt sich die Handelsstraße ohne sonderliche Schwie: rigfeiten verfolgen; von einer Fortsetzung aber bis nach Griechenland ift fast feine Spur zu entbeden. Rur eine vereinzelte läßt fich in einem sonderbaren, fie umgebenden Gewirr von migverstandnen, verborten, auf geographischer Unfunde beruhenden Rachriche ten noch erkennen 57). Eine Unbohe in ber nicht weit von der Rufte entlegenen Murischen Landschaft Liburnien mar in fehr alter Zeit der Mittelpunkt für Die Zusammenkunfte Abriatischer (Benetischer) Bandelsleute mit Kerkyraischen, worin diese ihr bekanntes funftliches Geschirr an jene absetten. Dies ift von jenen verworrenen Rachrichten bie einzige brauch: bare. Bas berechtigt aber, unter ben Baaren, welche die Rerkpraer von ben Bewohnern der nordoft: lichen Rufte ihres großen Meerbufens eingetauscht haben, Bernftein anzunehmen? hier tommt ein bemertenswerthes Beispiel zu Statten, wie zuweilen felbst ber Irrthum auf ben Weg zur Bahrheit fuhren tann: die grobe, ber altesten Zeit zur Laft

<sup>56)</sup> Plin. 1. 1.: "inde (e Pannonia) Veneti, proximi Panno-"niae, id (succinum) accipientes, circa mare Adriaticum."

Pseudo-Aristot de mirabil. auscult. N. CXI., et ibi Beckmann.

Conf. Plin. III. 21.

fallende Bermechselung der Rufte, mo der Bernstein einheimisch mar, mit berjenb gen, von welcher er, gur weitern Befor derung nach Griechenland, abgeholt murde. Durch die Baltisch : Nordischen Fremden, welche Die in Rede stebende Baare nach Pannonien brachten, batten die Beneter und Abriaten, welche dieselbe in Empfang nahmen, etwas vom Eridanus oder Coda: nus erfahren, an beffen Rufte fie gefunden murbe; aber wenig befümmert um geographische Genauigkeit, hatten ichon fie aus ber Gee einen Strom gemacht. Die Seehandler, die ben Bernftein von Rertora gu ben Griechen führten, mogen es Phokaer ober Taphier, am mahrscheinlichsten mohl Phonifer, gemefen fenn, horten auf. diefer Infel obenhin einiges ben Bernsteinhandel Betreffende, und wurden Urbeber ber absonderlichen Verwirrung. Was ihnen von ber Bal. tischen Rufte erzählt worden, verstanden sie von der Adriatischen, mober es benn tam, daß theils die ver: meintlichen Bernstein Inseln an Die lettere verfett wurden 58), theils der Eridanus, da dies ein Mal ein Fluß fenn mußte, und fein andrer bedeutender, in das Abriatische Meer sich ergießender zu finden mar, als der Padus, endlich auf diesen überging 59).

<sup>58)</sup> Pseudo-Aristot. N. LXXXII.: "ξν ταῖς ἢλεκτρίσι νήσοις, "αῖ κεῖνται ἐν τῷ μυχῷ τοῦ ᾿Δόρίου"

<sup>59)</sup> Diodor. V. 23: ,,τοῦ νῦν Πάθου καλουμένου ποταμοῦ, τὸ ,, δὲ παλαιὸν Ἡριθανοῦ προσαγορευομένου."

Mit manchen andern Frrthümern haben die Romer auch diesen von den Griechen angenommen, doch ist er von Unterrichteten als solcher erkannt worden 60). Der aus ihm zu ziehende Gewinn aber ist die Erkenntniß, daß der Bernstein zu den Griechen über das Adriatische Meer gekommen ist.

In so fern es wahrscheinlich ebenfalls Phoniker gewesen sind, von welchen Griechenland zuerst mit Stahlwaaren versorgt worden, ist diesen füglich ihre Stelle unmittelbar nach dem altern und neuern Electrum anzuweisen. Die Kunst, das Eisen dadurch zu harten, daß man es glüht, und im Wasser abskühlt, ist frühzeitig bekannt gewesen 61), und für ihren altesten Sitz ist Klein-Asien zu halten. Denn wenn es auch spätere Schriftsteller sind, die des Stahls, oder des Chalybischen, das ist gehärteten, Eisens gewisser Länz der und Städte desselben gedenken, als des Lydischen, Umissischen, Sinopischen 62), so haben sie doch ihre

Auch bei Hesiod. Theog. 338 ift diefer migverftandne Eridanus gemeint.

<sup>60)</sup> Plin. XXXVII. 2 post med.: "Electridas insulas in mari "Adriatico esse dixerunt, ad quas dilaberetur Padus: "qua appellatione nullas unquam ibi fuisse certum est."

<sup>61)</sup> Odyss. IX. 391-393.

<sup>62)</sup> Pseudo-Aristot. I. I. N. XLIX, et ibi Beckmann p. 95. Steph. Byz. v. Δακεδαίμων.

Rachrichten aus frühern geschöpft. 216 Gifenschmidte, Stahlbereiter und Schwertfeger treten in Rlein-Affen die Chalybes auf, ein Rame, von dem, bei aller Berschiedenheit ber barüber vorgetragenen Meinungen, boch so viel unverkennbar ift, daß er mit bem Geschäft in genauer Berbindung steht. Daß Aeschylus diese Werkleute über Rlein-Uffen binaus, an den Raufasus, rudt 63), entscheidet fur die Wohnstelle nichte: fie sind an den dortigen Felsen dem Dichter Bedürfniß. Geschichtlich aber begrundet ist einer von ihren Gigen in ber Gegend zwischen bem Polemo: nischen und Rappadokischen Pontus, an bem kleinen Flusse Thermodon, der in das Meer fallt, öftlich von Umisus und dem Nieder-Bris, und von ba sublich hinauf. Mit Bestimmtheit werden die Bewoh: ner dieser Gegend Chalpbes genannt, und als tude tige Huttenleute und Gifenschmidte geschildert 64). Daß die ihnen beigelegte Benennung von dem Metall bergenommen sei, das sie bereitet, sie also gang

<sup>63)</sup> Prometh. vinct: 301. 717. 718. (714. 715). Sept. ante Theb. 722 (713).

<sup>64)</sup> Xenoph, Anabas. V. 5. §. 1.
Seymnus Chius 201: Huds. II. 55.
Eudoxus ap. Steph. Byz. v. Χάλυβες.
Ephorus ap. Strab. XIV. 997. B.
Scylax: Huds. 33. Klausen 214.
Dionys. Perieg. 768 -774.
Ammian. Marcell. XXII. 8. med.

angemeffen Stahler beißen tonnen (nach abnlicher Wortbildung, wie Bahler, Wähler, Dualer), ergiebt fich aus Folgendem. Gine Gegend im nordwestliden Sifpanien hatte erhebliche Stablhütten: davon hießen der Fluß, worin das glübend gemachte Gisen abgefühlt wurde, Chalpbe, und die Hüttenleute Cha-. lybes 65). Go leuchtet ein, daß dieses keineswegs ein eigenthümlicher Boltoname gewesen fei, wovon das Metall benannt worden, sondern vielmehr um: gekehrt letteres fo geheißen hat, und die Benennung auf die Bearbeiter übergegangen ift. Diese Beran: laffung des Namens Chalpbes ift felbst da voraus: zuseten, mo ihres Gewerbes nicht Ermahnung geschieht, wie im westlichen Rlein Uffen bei einer Bollerschaft, die ihren Git neben den Bithnnischen Mariandynen und den Paphlagoniern hatte 66), und eben fo im öftlichften, bei einer neben Urmenien, ober ichon auf beffen Grunde und Boden 67). Begend, in welche biefe fo genannten Urmenischen Chalnbes gefett werden, trifft zusammen mit bem Lande Thogarma oder Thorgama 68), mit dem wie: der jene nordische Gegend als einerlei erscheint, des ren Reichthum an Metallen, als an Gifen, Rupfer,

<sup>65)</sup> Justin. XLIV. 3.

<sup>66)</sup> Herodot. I. 28.

<sup>67)</sup> Xenoph. Anabas. IV. c. 5. §. 34 et c. 7. §. 15.

<sup>68)</sup> Ezech. XXVII. 14. XXXVIII. 6.

Gold und Silber, gepriesen wird 69). Auf der großen, unten \*) zu entwerfenden Handelöstraße vom obern Euphrat herüber haben Karavanen Armenische und Raufasische Natur, und Kunk: Erzeugnisse nach Tyrus geführt 70).

Den Schönfärbereien dieser Welthandelssstadt gebührt in dem vorliegenden geschichtlichen Verzsuche die dritte Stelle, sowohl wegen der Vorzügslichkeit der Arbeit, als wegen deren weiter Verbreistung 7°). Des Zusammenhanges und der Uebersicht wegen ist hiermit überhaupt eine Ausführung über die gefärbten, feinen Wollenzeuge zu verzbinden, die in jener Zeit so starken Absatz gefunden haben, da sich die geschmacklose Sitelkeit der Reichen eines Volks auf niederer Stufe der Vildung unter andern in schreienden Farben gefällt. Purpurroth, veilchenblau, hellgelb, waren bei den frühern Grieschen, wie bei den Morgenländern, die Prachtgewänder, Vorzüglich Tärbereien, vorzüglich

<sup>69)</sup> Jerem. XV. 12.

Ezech. XXVII. 13.

Strabo I. 77. XI. 763. 802. A.

Plin. XXXIII. 3 post med.

<sup>\*) &</sup>amp;. 90. ff.

<sup>70)</sup> Ezech. XXVII. 13.

<sup>71)</sup> Strabo XVI. 1098.

aus denen, zu Tyrus und Miletus, sind zu allen Zeiten die besten von diesen in der Wolle gefärbten, zu verschiednem Gebrauche bestimmten Stossen hervorz gegangen. In einem gewissen Ruse haben jedoch auch die Phrygischen gestanden 72). Die Wolle ist den Phonikern von Aramaischen und Arabischen Hier tenvölkern geliesert worden 73), deren Schafzucht berühmt war 74), zum Theil aber unstreitig auch von ihnen aus dem an seiner Wolle reichen Hispanien 75) eingesührt. Die Milesische, von deren Vortresslichkeit viel die Rede ist 76), kam aus den Schäfereien der umliegenden Gegend 77). Die namhastesten Bölker der frühern Zeit, Meder 78), Perser 79), Israelisten 80), Griechen 81), haben diesen schöngesärbten,

Virgil. Georg. III. 306. 307. Plin. VIII. 48. Tzetz. Chil. X. 348.

Cic. Verr. I. 34.

<sup>.72)</sup> Aristoph. Avv. 493.

<sup>73)</sup> Ezech, XXVII. 18. 21.

<sup>74)</sup> Hiob. I. 3. 16. XXXI. 20. Herodot. III. 113.

<sup>75)</sup> Strabo III. 213.

<sup>76)</sup> Id. XII. 867.

<sup>77)</sup> Athen. XII. 9. p. 540. D.78) Xenoph. Cyrop. VIII. 3. §. 3.

<sup>79)</sup> Menander ap. Athen. XI. 10.

<sup>80)</sup> Exod. XXV. 4. XXVI. 1. 31. XXVII. 16. XXXIX. 1. 2.

<sup>81)</sup> Il. 1X. 200, XXIV. 644. 645. 796. Conf. VI. 289. 290. Odyss. IV. 297. 298. X. 352. 353. XX. 150. 151.

feinen, weichen Wollenzeugen hohen Werth beigelegt. Doch waren die Jonischen 82), besonders die Milestschen 83), als die Tracht üppiger Lüstlinge, verrusen, weshalb sie die Gesetzgebung des Zaleukus nur solchen, so wie den Ehebrechern, erlaubt, unbescholtnen Mannern aber untersagt haben soll. 84).

Die Farbestosse bestanden großentheits aus Pflanzen. Zu dem Roth in seinen verschiednen Schatstirungen, der bei weitem am meisten beliedten Farbe, dienten zuvörderst die Bluthen der wilden Granatstepfel, Balaustium, die besonders häusig auf Samus gesammelt wurden 85); dann die Hyakinthe, von ihrer purpurähnlichen Blüthe auch Porphyranthes genannt 86), womit gewisse Stosse gefarbt waren, die zur Erhöhung der Pracht bei dem Gottesdienste der Israeliten beitragen sollten 87); endlich die Scharlachsberen aus Lusitanien, Hispanien, Attisa 88), und die

<sup>82)</sup> Athen. XII. 5. p. 525.

<sup>83)</sup> Aristoph. Ran. 549. Lysistr. 730. Athen. XII. 3. p 519.

<sup>84)</sup> Diodor. XII. 21.

<sup>85)</sup> Dioscor. I. 454. Plin. XIII. 19.

<sup>86)</sup> Dioscor. IV. 63. Plin. XXI. 26.

<sup>87)</sup> Exod. XXVI. 1. 4. 31. XXVII. 16, XXXIX. 1. 2. Numer. IV. 6.

<sup>88)</sup> Strabo III. 212.
Plin, IX. 41. XVI. 8. XXIV. 4.

Färberröthe 89). Unter allen Farben aber stand am bochsten die nicht vegetabilische, mit dem sehr unbesstimmten Namen Purpur bezeichnete. Roth war davon ebenfalls die Grundsarbe, daher: "purpurnes "Blut 90)," und bei einer Bedrohung mit blutigen Schlägen der Zuruf: "daß ich dich nicht mit Sars, "discher Farbe tunche 91)!" Es war aber dieser Farbe ein eigenthümlicher Glanz gegeben, vermöge dessen sie mannichsach schillerte, und in andere hinüber spielte, in das Weiße, Bläuliche, Braune, Schwärzliche 92). Je nachdem sie vorherrschend in die eine oder die andere überging, nannte man sie gewöhnlich nach dieser; daher die Ausdrücke "purpurne Schwäne 93), das purpurne (bläuliche) "Meer 94)."

Bekanntlich ist der Stoff zu dieser Farbe von gewissen Schnecken zweier Arten genommen worden, einer größern, Porphyra, Purpura, die im Meere durch Lockspeise in Fischreusen gefangen wurde, und einer kleinern, Buccinum, die man von Felsen

<sup>89)</sup> Dioscor. III. 150 (160).

<sup>90)</sup> II. XVII. 360. 361.

Q1) Aristoph. Acharn. 112; conf. 320.

<sup>92)</sup> Theophrast. de color. ed. Schneid. p. 886. 889.

<sup>93)</sup> Horat. carm. IV. 1. v. 10.

<sup>94)</sup> II. XVI. 391. XXI. 326. Cic. Acad. quaest. II. 33.

und Rlippen am Strande sammelte 95). Gie fanden sich im ganzen sowohl oftlichen, als westlichen Theile bes mittellandischen Meeres, und im Megaischen : an den Troischen Vorgebirgen Sigeum und Lectum, an der Karischen Ruste, im Guripus 96), von vorzüglider Gute aber an der Kuste von Lakedamon 97). Außer den Karbereien in diesem Lande, und den berühmtesten von allen, den Phonikischen, werden auch Sarbische 98) und Kretische 99) ermahnt. Die Purpurstoffe überall in hohem Preise standen, fam baher, weil von jedem dieser Schalenthiere nur ein sehr kleiner Theil zu brauchen mar, namlich die sogenannte Blume, ober ber Gaft, ber aus einer im Schlunde befindlichen Blase ausgedrückt wurde 100), weil also zu einem Stude Zeug von mäßiger Größe eine ziemliche Menge erfoderlich mar. Ueberdies geborte eine febr geschickte Behandlung bazu, um durch Ausbreiten des Zeugs an der Luft und im

<sup>95)</sup> Plin. IX. 36. 37: "capiuntur purpurae nassis in alto jactis; "inest iis esca."

<sup>96)</sup> Aristot. hist. animal. V. 15.

<sup>97)</sup> Pausan. III. 21. §. 6. Plin. 1X. 36. XXI. 8.

<sup>98)</sup> Aristoph. l. l. et ibi Schol. Athen. III, 11.

<sup>99)</sup> Herodot. IV. 151.

Sonnenschein nicht nur die Grundfarbe hervorzus bringen, sondern derfelben auch durch geschickte Zw richtung den wechselnden Schimmer zu geben 101).

Die Aufzählung der übrigen Waaren, welche die Phoniker den Griechen zugeführt haben, geschieht am bequemsten nach den Ländern, aus denen sie unmittels oder mittelbar bezogen worden. Der Anfang ist mit solchen zu machen, die aus den Phonikischen Kunstwerkstätten selbst hervorgegangen sind. Das feine Silbergerath von Sidon 102) läßt vermuthen, daß auch die Kleinodien und das Geschmeide 103), die elfenbeinernen Platten, womit die Wände bekleis det worden 104), die Sessel 105), überhaupt die oft vorkommenden Arbeiten und Zierrathen von Elfenbein 106), Hervorbringungen des Kunstssleißes der

<sup>101)</sup> Bergl. J. G. Schneiders Abhandlung über die Purpurfärberei der Spanier in Südamerita. Als Anmerkung zu Ullo a Nachrichten vom füdlichen und nordöftlichen Amerika. Aus dem Spanischen übersett von J. A. Die ze. Zweiter Theil. S 377 ff. (Schneider ist als Berfasser angegeben G. 201).

<sup>102)</sup> II. XXIII. 743.

<sup>103)</sup> Odyss. XV. 459. XVIII. 295.

<sup>104)</sup> Psalm. XLV. 9.

<sup>105)</sup> I. Regg. X. 18; conf. Ezech. XXVII. 6.

<sup>106)</sup> Odyss. IV. 73. VIII. 404. XIX. 56. Hesiod. scut. Herc. 141.

Phoniker gewesen sind. Das Elsenbein wurde auch Aethiopien und Libnen, insonderheit von Kerne, mitzgebrucht, wovon unten\*). Eben daher kamen die Gazellenhörner, woraus die Künstler des Welthandelszwolks Griffe für Saiten: Tonwerkzeuge arbeiteten 107). Zu den Sachen von Glas, die seit früher Zeit verzsertigt worden, fand sich der geeignete Sand im südzlichen Theile des kleinen Gebiets, am Fuße des Gebirgs Karmel 108); die Vergleichung aber dieser Glaswaaren mit geschnittenen, zu Siegelringen gesbrauchten, edlen Steinen 109) führt darauf, daß es nicht Fensterscheiben, sondern Geräthschaften, namentzlich Becher 110), gewesen sind, was in den Glashützten gemacht worden.

Eine der langsten und ältesten Karavanenstras pen hatte ihre umfassenden Anfange in dem innern und obern Affen, in Baktrien, Ober-Persien, Medien, Armenien, Affprien; dieselben vereinigten sich an zweien Orten in Ober-Mesopotamien, bei Karrha !!!),

<sup>\*)</sup> **3**, 109.

<sup>107)</sup> Herodot. IV. 192.

Athen. XIV. 4. p. 637 B.

<sup>108)</sup> Strabo XVI. 1099. Plin. XXXVI. 26.

<sup>109)</sup> Theophrast. de lapid ed. Schneid. p. 694.

<sup>110)</sup> Aristoph. Acharn. 74.

<sup>111)</sup> Plin. XII. 17 sub fin. Steph. Byz. h. v.

und etwas westlicher bei Anthemufia 112). Gben fo geschah der Uebergang über den Guphrat an zweien Stellen: bei bem lettgenannten Orte 113), Statt deffen aber gewöhnlich ein unmittelbar an der Uebers fahrt liegender, und bavon benannter Ort Zeugma angegeben wird 114); und weiter unten Thapfakus 115), das Debraische Thiphsach, mas ebenfalls Furt bedeutet, Trajectus, im Deutschen verderbt Trecht oder Tricht, als Utrecht (Ultrajectum), Dorstrecht, Maass tricht. Nach Thapsakus, bis wohin sich, nicht ohne Absicht, Die Eroberungen Davids erstreckt haben 116), nahm auch ein aus Indien, über ben Berfischen Meerbufen laufender Waarengug feine Richtung, und zwar fo, daß man die Guter entweder den Guphrat herauf bis dahin führte, oder vorzog, sie fcon in Babylon auszuladen, und, zur Bermeidung der beschwerlichen Fahrt stromaufwärts, zu Lande weiter zu befordern 117). - Zwischen ben genannten Stapelplaten in Mesopatamien und am Guphrat, und den Phonikischen Stadten, hauptsächlich Anrus,

<sup>112)</sup> Strabo XVI. 1084. B.

<sup>113)</sup> Ibid.

<sup>114)</sup> Ibid. p. 1083. A.

<sup>115)</sup> Ibid. p. 1082. C. et 1083. B.

<sup>116)</sup> J. Regg. IV. 24.

<sup>117)</sup> Agatharchides ap. Huds. I. 57.

Strabo XVI. 1110. Conf. p. 1084. et II. p. 130.
135. 136.

vermittelten Uramaifche Sandelsberrn, die hierzu eine Menge von Lastthieren und Rnechten unterhiel ten, und fur eigene Rechnung und Gefahr die Guter von jenen Tauschplaten durch die Sprische Bufte in die Seestadte führten; ein Verkehr, ben die Phos nifer, wie ihren gefammten Landhandel, nur paffiv treiben konnten. Bon Thapsakus mandte sich die Karavanenstraße zuerst füdlich, auf welchem Zuge die erste hauptlagerstätte Tadmor war, Griechisch Palmpra 118), ein wichtiger Handelsplat, ben Salomo im Beifte feines Baters angelegt hatte 119). Beiter lief die Straße sudwestlich nach Damastus 120), und von da nach Tyrus. Rach bem Verfalle beffelben ist ber Zug eine Zeitlang nach Gabba ober Gaba gegangen, einem Unterplate im westlichen Palastina. in der Rabe des Meerbufens und Safens von Ptolemais ober Affo 121). Die Natur ber Steppenlander bringt mit fich, daß die Straffen burch dies felben an gewiffe Richtungen gebunden find, daß fie also nothwendig immer dieselben bleiben: daher haben zur Darstellung der hiefigen neben frühern Schriftstellern auch spatere gebraucht werden burfen, um

<sup>118)</sup> Plin. V. 25.

<sup>119)</sup> I Regg. IX. 18. II Chron. VIII. 4.

<sup>120)</sup> Ezech. XXVII. 18.

<sup>121)</sup> Plin. XII. 17 sub fin. Steph. Byz. h. v.

fo mehr, da Strabo und Plinius aus altern Wer- ten geschopft haben.

Es läßt fich benten, bag vom Dber: Euphrat, ja vom Ober : Tigris, bis an das mittellandische Meer, die Handelsauter nicht von einer und derfels ben Karavane geführt worden sind, sondern daß die genannten Zwifchenplate zum Umfate gedient haben. Wenn aber hieraus folgt, daß schon die Inrier aus ber britten oder vierten Hand gekauft, und somit allen Zwifchenhandlern ihre Auslagen ersett, und den verlangten Gewinn gezahlt haben, wie theuer muffen erft ben Griechen Diefe Waaren zu ftehn gekommen fenn, die sie als Berbraucher von den Inriern fauften! Aber Diese Abnehmer maren hoffartige Reiche, und mas auf den Markt fam, bestand grogen Theile in Sachen des Aufwandes. Ramentlich gehörten babin Citronen und Pomerangen, oder fogenannte Persische und Medische lepfel, Die jedoch früher nicht gegeffen, sondern des Wohlgeruchs megen geschätt, und beren Blatter zwischen die Rleie ber gelegt wurden, der Gaft aber, in Bein genom: men, fur ein Mittel galt, genoffenes Gift abzuführen 122); ferner mahrscheinlich Reis, ben Syrien,

<sup>122)</sup> Théophrast hist plant IV. 4.

Athen. III. 7 et 8. p. 82-84.

Virgil. Georg. II. 126.

Plin. XV. 28. XXIII. 6.

Babylonien, Persien und Baktrien hervorbrachten 123); edle Steine, feine Leinwand, Damast (Polymitum), purpurfarbne Kleiderstoffe, schone Decken 124). Die letzten sind in den kunstreichen Teppichen der Grieschen zu erkennen 125). Die Persischen Fußdecken mit eingewirkten Thiergestalten 126) erinnern an jene Aussgeburten einer wilden morgenländischen Einbildungsstraft, woran doch auch die Griechen Geschmack gestunden, an die aus zusammengesetzten Thieren besteschenden Zerrbilder, als Bockhirsche, Roßhähne 127), und andere, die besonders auf Tapeten, doch auch aus Bechern angebracht waren.

Ferner war Tyrus in Diesem Zeitranme die einzige Niederlage, aus welcher die Griechen mit den Reichthumern Indiens, Arabiens und der Oftfüste von Afrika versorgt wurden. Bei dem Verfolg der Straßen, auf welchen die Arabischen Unternehmer dieses Handels gezogen, sind gewisse Hebraische Dichter die vorzüglichsten Führer; doch durfen, nach dem oben begründeten Versahren, einige Griechische

<sup>123)</sup> Theophrast. 1. 1. 5. Strabo XV. 1014.

<sup>124)</sup> Ezech. XXVII. 16. 23. 24. Conf. XVI. 13.

<sup>125)</sup> Aeschyl. Agamemn. 898. 899. 915. 935.

<sup>126)</sup> Athen. V. 6. p. 197. B.

<sup>127)</sup> Aristoph. Ran. 935. 986 (968. 969).

Aristot. physic. auscult. IV. 1.

Menander ap. Athen. XI. p. 484 (non 486) et 500.

Schriftsteller zur Bestätigung angeführt werden. Die erste Spur des Waarenzugs tritt hervor in der Südshälfte des westlichen Theils von Arabien. Hier nahm eine lange, von der Natur vorgezeichnete Straße den Anfang, die sich immer in nördlicher Richtung durch Arabien bis nach Sprien erstreckte, und auf der die Waaren weiter und weiter von einer Völkerschaft an die andere abgesetzt worden sind 128), die sie zu den Phönikern gelangten, die sie dann mit großem Gewinn verschissten 129).

Um die Stelle genauer zu bestimmen, wo der Weg den Anfang genommen, kömmt es zuvörderst darauf an, zweien Völkerschaften, die an dem Waarenvertrieb vielen Antheil gehabt, den Sabäern 130) und Dedaniten 131), ihre Wohnsitze anzuweisen. Es ist ein Irrihum, wenn sowohl jene an den Persisschen Meerbusen, in das Land Oman, gesetzt 132), als diese in derselben Kustengegend angendmmen 133),

<sup>128)</sup> Strabo XVI. 1124.

<sup>129)</sup> Agatharch. ap. Huds. p. 65.

<sup>130)</sup> Jes. LX. 6.

Ezech. XXVII 22.

<sup>131)</sup> Id. ibid. 45.

<sup>132)</sup> Vincent, The commerce and navigat of the ancients in the Indian ocean. II. 648. 649. Rosenmüller ad Ezech. XXVII. 22. p. 281.

<sup>133)</sup> Bochart. Phaleg. l. IV. c. 6. p. 248. Michaelis spicileg. I. p. 203. Vincent l. l. p. 643.

und beibe als Beforderer der Waaren vom genannt ten Meerbufen auf den Guphrat, gur Beiterverfenbung nach Phonikien, vorgestellt werden. zwar ein solcher Handelsweg bestanden \*), nicht aber Die Sabaer und Dedaniten waren es, die ihn bandelsschaftlich inne hatten, sondern die oftlich-Arabischen Gerrhaer, und beren sudoftliche Rachbarn, Die Dis nder 134). Die Gebiete jener beiden bingegen lagen im südwestlichen und westlichen Theile der Halb-Insel, und gehörten zu der ermähnten Rette des Baaren : Umfages, Die in der Rabe der Oftfufte bes Meerbusens hinauf bis in das Vetraische Arabien. insonderheit bis nach Jouman lief. Schon daraus folgt die angegebne Lage, daß die Sabder neben bie Peträifch : Urabischen Rabathger gesetzt merben, mit ber Nachricht, es hatten fich ihre ehemaligen, in Bemeinschaft mit diesen unternommenen Streifereien bis nach Sprien erstreckt 135); und daß, die Dedanis - ten betreffend, diefen ihr Git ausbrudlich wenigstens in Arabien angewiesen ift 136). Gin bezeichnendes

Bon Gefenius, über Jes. XXI. 13, Th. I. S. 671, wird die Lage richtig bestimmt.

<sup>\*)</sup> Dben G. 91.

<sup>134)</sup> Agatharch. p. 57. 64. 65.

Diodor. III. 41.

Strabo XVI. 1110. C. extr. et. 1122.

<sup>135)</sup> Strabo XVI. 1125. C.

<sup>136)</sup> Jes. XXI. 13.

Ezech. XXVII. 20. 21.

Merkmal von jenen 137), wie von biesen 138), ist noch, daß sie mit der gegenüber liegenden Aethiopischen Ruste in Handelsverbindung gestanden, und dortige Erzeugnisse, als Gemurze, Ebenholz, Gazels lenhörner, eingetauscht baben. Auch eine Schifffahrt vom nordwestlichen Arabischen Meerbusen bis an die Ruste der Sabaer hat Statt gehabt 139). Nordlich von den Deban lief die Fortsetzung der Karavanen: straße durch das Land der Thema-140); denn nicht nur werden beide Bolfer neben einander geftellt 141), fondern das lettere auch als ein Joumaisches im Des traischen Arabien bezeichnet 142). - Beiter gelangte der Karavanenzug in das Land Redar, angrenzend an die Beträisch Arabischen Rebajoth oder Rabas thäer 143).

Eine Landschaft eben dieses nordlichen Theils von Arabien war in dem Zeitalter der Hebraischen Dichter auch Joumaa; erst spater ist dieselbe zu

<sup>137)</sup> Strabo XVI. 1124. C.

<sup>138)</sup> Ezech. XXVII. 15.

Vergl. oben G. 90.

<sup>139)</sup> Theophrast. hist. pl. IX. 4. §. 4 et 5.

<sup>140)</sup> Jes. XXI. 14. ( Hiob VI. 19.

<sup>141)</sup> Jer. XXV. 23. XLIX. 7. 8. Ezech. XXV. 13.

<sup>142)</sup> Jer. XLIX. 7. 20. Amos I. 11. 12.

<sup>143)</sup> Jes. LX. 7.

Palastina gezogen worden. Irre geführt von der Meinung, sie habe zu allen Zeiten dazu gehört, unsterscheidet Eusebiuß zwei Dedan und zwei Thema. Das eine seiner beiden Dedan setzt er in die Arabissche Landschaft Kedar, das andere nach Idumda 144). In diese letztere bringt er auch eins der beiden Thema; was aber das andere betrifft, ist er zweiselhaft, ob es, nach Ezechiel, eben dahin gehöre, oder, nach Iesasa, zu Arabien 145).

Benn der letzte Theil des hier abgehandelten Waarenzugs ebenfalls zu Lande, nämlich durch das Peträische Arabien, Statt fand, so war Petra der Hauptstapelplatz, und nach Griechenland kamen dann die Waaren unstreitig über Tyrus. Es können aber auch einige Umstände als Spuren angesehn werden, daß sie zu Schiffe über Aegypten, und von da durch die Phoniker unmittelbar in die Griechischen Hafen geführt worden. Dieses betriebsamste aller Handels völker des Alterthums scheint die Aegypter auf die geeignete Lage ihres Landes zu einer Verbindung mit dem Arabischen Meerbusen aufmerksam gemacht zu haben. Den ersten Versuch eines Kanals dem Sessostiels beizulegen 146), kann eine Verwechselung mit

<sup>144)</sup> Onomasticon urbium et locorum sacrae scripturae. Amstelodami 1707. p. 59. 62.

<sup>145)</sup> Ibid. p. 152. 153.

<sup>146)</sup> Aristot. Meteor. I. 14, ed. Bekker. p. 352. B. Straba XVII. 1156 extr.

einer andern Sage senn, nach welcher bie Durch: schneidung Megyptens mit Ranalen fein Wert gewei fen fenn foll '47). Abgesehn indeffen von dem Gagenhaften femer Perfon, wie von der übertrieben fruben Zeit, in wie er gewöhnlich gefett wird, läßt fich doch eine andere Ueberlieferung baneben ftellen, die ihm die Unterhaltung einer Seemacht im Arabischen Meerbusen nachruhmt 148). Läge hier eine That fache jum Grunde, fo tonnte der 3med nur gemefen fenn, die Geerauber abzuwehren, und gegen fie einen Durchgangshandel zu fchuten, der wegen ber Boll gebühren vortheilhaft mar. Bon einer zweiten Gage wird die Unfequng des Ranals dem Recho oder Neto, und die Bollendung dem Perfer Darius, zugeschries ben 149), wovon das Beitere unten. Gine Geemacht foll im Arabischen Meerbufen fortbestanden haben, auch nachdem Die Arbeiten am Ranal ins Stocken gerathen 150).

Biewohl es an ausdrucklichen Belegen fehlt, ift boch ein fehr früher Sandel ber Phoniker nach

<sup>147)</sup> Herodot II. 108.-Diodor I. 57.

<sup>148)</sup> Herodot. II. 102.

<sup>149)</sup> Herodot. II. 158.
Diodor. I. 33.
Strabo XVII. 1157.
Plin. VI. 29.

<sup>150)</sup> Herodot II. 159.

Meanyten, und über baffelbe zu Schiffe an die Oft: tufte von Ufrita, zu vermuthen. Wenn Somer in Die Beschreibung bes Innern von Aegnoten nicht eingeht, fo barf hieraus nicht gefolgert derben, es fei ihm gang fremd gewesen 151). Ome Me Runde bes Landes, wie hatte er die beilfamen und die schadle chen Kräuter beffelben auszeichnen 152), wie die Lage ber Infel Pharus fo genau beschreiben 153) tonnen? Bon ber Absperrung Aegyptens gegen bas Ausland, bie unter ben frühern Beberrichern, vor Pfammetich und Amasis, gesethlich gewesen fenn foll 154), muffen bie Phonifer ausgenommen gewesen fenn. Denn zwar kann bas einzelne Beispiel eines nach Megnyten getommenen, verführerischen Phonifere nichts beweis fen 155); desto mehr aber spricht die bei Memphis befindliche umfassende Riederlassung der Eprier 156) für eine handelsverbindung zunächst mit Aegopten. Ift dieselbe ausgedehnt gewesen bis nach Aethiopien, so hat der Vorzug des Wegs dahin an der Ruste

<sup>151)</sup> Conf. Strabo VII. 458.

<sup>152)</sup> Odyss. IV. 230.

<sup>153)</sup> Ibid. 354 seqq.
Plutarch. Alex. 26.

<sup>154)</sup> Herodot. II. 154. Diodor. I. 67. Strabo XVII. 1242.

<sup>155)</sup> Odyss. XIV. 288.

<sup>156)</sup> Herodot. II. 112.

hinauf einleuchten mussen, da die Beschiffung des Nils muhsam und gefährlich war, in Alegypten selbst wegen der vielen durch vorspringende Felsen bewirkten Krummungen; Strudel und Klippen, und obers halb desselhen wegen der großen Wasserfälle 157). Die Küstenfahrt hingegen hatte weniger Beschwerliches, und erleichterte nicht nur den Markt, der daz durch an einige Landungspläße gezogen wurde, sons dern konnte auch zu einem Verkehr mit den herüberskommenden Arabern Veransassung werden. Die räthselhafte Fahrt, die von der Handelsgesellschaft Hiram's und Salomo's veranstaltet worden, wenn sie in den Umfang dieser Schrift gehörte, würde hier ihre Stelle haben.

Von ben köstlichen Erzeugnissen der Natur, welche die Phoniker aus dem weiten Bereich ihres morgen, ländischen Handels bezogen, und großentheils nach Griechenland absetzen, bestanden die Uethiopischen in Elfenbein, Ebenholz, Soelsteinen, Silber und Gold 158). Die Arabischen und Indischen

<sup>157)</sup> Id. II. 28. 29 Diodor. I. 32 extr.

<sup>158)</sup> Herodot. III. 114.
Agatharchides p. 23.
Diodor, I. 33.
Strabo XVII. 1177.
Hiob XXII. 24.

Cosmas Indopleust. ap. Montfauc. nova coll. PP. T.II.

erfobern eine ausführlichere Darstellung, worin bie Ermähnung noch zweier Aethiopischen Ratur: Erzeuge niffe, des Weihrauchs und Zimmte, im Bufammenhange nachgeholt werden foll. Beihrauch namlich, Balfam, und andere wohlriechende Berze gehörten im morgenlandischen und Griechischen Alterthum gu den gangbarften Sandelsmaaren. Denn an die uns ter hirtenvolkern entstandnen Thier Dpfer hatten sich Gefühle der Undacht äußerlich angelehnt; ba nun der Bauch der Thiere geoffnet werden mußte, so war Räucherwerk unentbehrlich 159). Das in Sprien am Libanus gewonnene ist frühzeitig bekannt gewesen 160). Unlangend aber die Beimath bestenigen Beihrauchs, ber für ben ebelften gilt, und nur ber Arabische genannt wird, find die Meinungen getheilt. einer ziemlich allgemeinen foll die Benennung daber ruhren, daß diese Bolferschaft im Alleinbesite des handels damit gewesen sei; zu vergleichen mit dem Handelsnamen "Colner Raftanien" im Rordischen Mittelakter, die aus der Pfalz in die alte Rhein: stadt herabkamen, und von diesem Stapelplage aus weiter vertrieben murden. In Urabien felbft fei,

<sup>159)</sup> Jes I. 13. Jer. VI. 20.

<sup>160)</sup> Genes. XXXVII. 25.
Aeschyl. Agamemn. 1299 (1313).
Theophrast. hist. pl. IX. 6. 7.

jener Meinung zufolge, nur ichlechter Weihrauch, und auch nur in einigen Gegenden, einheimisch, aller bessere aber von jeher durch die Araber aus Indien gekommen 161). Daß er dafelbst gediehn und in bes beutenden Vorrathen von da gekommen fei, bat man schon im Alterthum angenommen 162). Es wider: sprechen sich aber bierin die Berichte zweier neuern Sachkundigen, welche Indien aus eigener Unschauung gefannt, und von benen ber eine verfichert, ben Baum in der Begend amischen Sone und Nagpur gefunden zu haben 163), der andere dagegen schlechthin leugnet, daß Indien Weihrauch bervorbringe 164). Ohne ben Widerspruch lofen zu wollen, muß fich die gegenmartige Ausführung auf Die Rachrichten ber Gebrift: steller des Alterthums beschränken, die bestimmt auf Arabien binweisen, mit Ausnahme einiger, die gar keine Heimath nennen 165). Von jenen wird entweder

<sup>161)</sup> Riebuhr, Reisebeschreibung von Arabien, S. 143. 144. 286.

Conf. Salmasii exerc. in Solin. p. 360 seqq. et Vin-cent. I. l. (supra p. 95) p. 339 N. 203.

<sup>162)</sup> Dioscor. I, 81. Strabo XVI. 1129.

<sup>163)</sup> Colebrooke: Asiatic researches IX. 381.

<sup>164)</sup> Garcias ab Horto, aromatum historia, in Clusii exot. p. 157.

<sup>165)</sup> Exod. XXX. 34. Levit. II. 1. 15.

erfobern eine ausführlichere Darstellung, worin die Ermähnung noch zweier Aethiopischen Ratur-Erzeuge niffe, bes Weihrauchs und Zimmte, im Bufammenhange nachgeholt werden foll. Weihrauch nämlich, Balfam, und andere moblriechende barge gehörten im morgenlandischen und Griechischen Alterthum gu den gangbarften Sandelsmaaren. Denn an die unter hirtenvolkern entstandnen Thier Dyfer hatten sich Gefühle der Undacht äußerlich angelehnt; da nun der Bauch der Thiere geoffnet werden mußte, so war Räucherwerk unentbehrlich 159). Das in Sprien am Libanus gewonnene ist frubzeitig bekannt gewesen 160). Unlangend aber die Seimath besjenigen Beihrauchs, ber für ben edelsten gilt, und nur ber Arabische genannt wird, find die Meinungen getheilt. einer ziemlich allgemeinen foll die Benennung baber ruhren, daß diese Bolkerschaft im Alleinbesitze bes handels damit gewesen sei; zu vergleichen mit dem Handelsnamen "Colner Raftanien" im Rordischen Mittelatter, die aus der Pfalz in die alte Rheinstadt herabkamen, und von diesem Stapelplage aus weiter vertrieben wurden. In Arabien felbst fei,

<sup>159)</sup> Jes I. 13. Jer. VI. 20.

<sup>160)</sup> Genes. XXXVII. 25.

Aeschyl. Agamemn. 1299 (1313).

Theophrast. hist. pl. IX. 6. 7.

jener Meinung zufolge, nur ichlechter Weihrauch, und auch nur in einigen Gegenden, einheimisch, aller beffere aber von jeher durch die Araber aus Indien gekommen 161). Daß er daselbst gediehn und in bes beutenden Vorrathen von da gekommen fei, hat man fcon im Alterthum angenommen 162). Es wider: sprechen sich aber hierin die Berichte zweier neuern Sachkundigen, welche Indien aus eigener Unschauung gefannt, und von benen ber eine verfichert, ben Baum in ber Begend zwischen Sone und Nagpur gefunden zu haben 163), der andere dagegen schlechthin leugnet, daß Indien Beibrauch bervorbringe 164). Ohne ben Widerspruch lofen zu wollen, muß sich die gegenmartige Ausführung auf Die Rachrichten ber Schrifts steller bes Alterthums beschranten, die bestimmt auf Arabien himweisen, mit Ausnahme einiger, die gar keine Heimath nennen 165). Von jenen wird entweder

<sup>161)</sup> Riebuhr, Reisebeschreibung von Arabien, S. 143. 144. 286.

Conf. Salmasii exerc. in Solin. p. 360 seqq. et Vincent. l. l. (supra p. 95) p. 339. N. 203.

<sup>162)</sup> Dioscor. I, 81. Strabo XVI. 1129.

<sup>163)</sup> Colebrooke: Asiatic researches IX. 381.

<sup>164)</sup> Garcias ab Horto, aromatum historia, in Clusii exot. p. 157.

<sup>165)</sup> Exod. XXX. 34. Levit. II. 1, 15.

Arabien überhaupt als Baterland angegeben 166), ober es werden gemiffe Gegenden namentlich angefuhrt, und darunter zwei ausgezeichnet, in welchen ber ebelfte Weihrauch gewachsen. Die er ft e daven ift bas Land ber Sabaer 167), Die, um ihrem Handel damit eine größere Ausbehnung zu geben, noch auswärtige Borrathe, nebst andern wohlriechenden Pflanzenstoffen, zugekauft, die fie "von jenfeit" geholt has ben 168), aus bem Lande, das, wenn man im Ara: bischen Meerbusen sudwarts fahrt, auf der reche ten Seite liegt 169), an der Rufte von Ujan 170). Deutlich genug ist hier Aethiopien und Ober: Aegnp: ten bezeichnet; und daß daselbst, vermöge ber ziemlich gleichen Raturbeschaffenheit zu beiben Seiten bes Aras bischen Meerbusens, Weihrauch einheimisch gewesen, hat man längst in Aegypten gewußt 171). - Wenn

Herodot. III. 107.

Diodor. II. 49.

Strabo XVI. 1119 1120.

Theophrast. hist. plant. IX. 4. Agatharch. p. 61. Strabo XVI. 1113. 1124.

Diim VII ./

Plin. XII. 14.

<sup>166)</sup> Jer. VI. 20.

<sup>167)</sup> Jes. LX. 6.

<sup>168)</sup> Agatharch. p. 64.

<sup>169)</sup> Marcian. Heracleot. ap. Huds. I. 12.

<sup>170)</sup> Peripl. mar. Erythr. p. 7. 8.

<sup>171)</sup> Herodot. II. 8.

vie zweite jener Gegenden "bei Persien 172)"
gesetzt wird, so sind damit die im süddstlichen Arabien liegenden, an vorzüglichem Weihrauch ergiebigen Küstenlander Kana und Sachalites 173) gemeint,
aus deren Häfen in der Folge die vielgesuchte Waare
zu Schiffe an die Mündung des Euphrat, auf den
Stapelplatz Diridotis oder Teredon 174) geführt wor;
den ist 175). Wit den kindischen Mährchen von den
Gefahren bei dem Einsammeln der Frucht 176) bleibt
der Leser verschont.

Myrrhen, verwandt mit dem Weihrauch, und Storax, waren ebenfalls vorzügliche Erzeugnisse Arabiens 177). Eben baher und aus Indien kamen Heilkräuter 178), namentlich der Pflanzenstoff

<sup>172)</sup> Strabo XVI. 1129. C : ,,πρὸς τῆ Περσίδι."

<sup>173)</sup> Peripl. mar. Erythr, p. 15. 16.

<sup>174)</sup> Strabo XVI. 1110. Plin. VI. 28.

<sup>175)</sup> Nearchi parapl. ap. Huds. l. 37.

<sup>176)</sup> Herodot. III. 107. Agatharch, p. 62.

<sup>177)</sup> Exod. XXX. 23.

Herodot. III, 107.

Theophrast. hist. pl. IX. 4 et 7.

Dioscor. I. 79.

Strabo XVI. 1119. 1120. 1124.

Plin. XII. 15. 16.

<sup>178)</sup> Plin. XXII. 24 extr.

Galbanum 179), und Balfam 180), den jedoch auch das den Phonikern benachbarte Sprien in vorzüge licher Güte hervorbrachte 181).

Ueber das Vaterland des Zimmts, der Kassia und des Ladanum sind die Angaben ziemlich übereinstimmend. Wenn die Griechen das Wort Kinnamon von den Phonikern angenommen 182), so haben sie unstreitig auch die Sache von ihnen erz halten: woraus überhaupt der Phoniksche Gewürzshandel nach Griechenland gefolgert werden darf, den auch bei den Israeliten die Erwähnung des Zimmts und wohlriechender Kräuter 183) voraussehen läßt. Von dem eigentlichen Vaterlande des Zimmts, wos für jetz Indien, insonderheit Ceylon, bekannt genug ist, findet sich im Alterthum nur eine dunkle Spur 184); übrigens sind die Länder auf den beiden sich gegen über liegenden Küsten des Arabischen Weerbusens allzgemein dafür gehalten worden. Die Weinung, er

<sup>179)</sup> Theophrast. 1. 1.
Dioscor. III, 87 (97).
Plin. XII. 25.

<sup>180)</sup> Strabo XVI. 1124. Diodor. II. 48.

<sup>181)</sup> Theophrast. l. l. §. 6.

<sup>182)</sup> Herodot. III. 111.

<sup>183)</sup> Exod. XXX. 23. 24. Jer. VI, 20.

<sup>184)</sup> Herodot. l. l.

sei einheimisch in Arabien, und am vorzüglichsten im Lande der Sabaer 185), könnte man für einen Irr; thum halten, der daher entstanden, daß die Araber Zwischenhandel damit getrieben, wenn nicht gewiß ware, daß er auch in Aethiopien gewachsen ist 186), ja der von Mosplon, an der dasigen Küste, dem Ber; sendungsplage 187), für den besten gegolten hat 188).
— Bei dem sogenannten "Arabischen Kost us" aber ist dies wirklich der Fall gewesen. In der Handels; welt hat man hierunter allen Kostus: begrüffen, wies wohl nicht unbekannt war, daß er größtentheils aus Indien käme 189), und in Arabien nur einiger wüchse,

Plin. XII. 19: "cinnamomum idemque cinnamum na-"scitur in Aethiopia."

Conf. C. G. et Th. Fr. L. Nees ab Esenbeck, fratrum, de cinnamomo disputatio. Bonnae 1823. p. 10.

<sup>185)</sup> Herodot. III. 107. 110.

Theophrast. hist. pl. IX. 4.
Dioscor. I. 12. 13. 128.

Agatharch. p. 61.

Strabo XVI. 1114. 1124.

Diodor. II. 49.
Plin. XII. 17.

<sup>186)</sup> Strabo XVI. 1119. 1120. XVII. 1138.

<sup>187)</sup> Peripl. mar. Erythr. p. 7. .\_:

<sup>188)</sup> Dioscor. I. 13.

<sup>189)</sup> Plin. XII. 12.

Peripl. mar. Erythr. p. 22. 28. Garcias I. l. p. 204. 205.

ber freilich dem Indischen vorgezogen wurde 190). Ob ihn auch Persien hervorgebracht habe, "Achämes "nischer Kostus 191)" also nicht etwa eine blos dichterische Benennung sei, muß dahin gestellt bleiben. Das in Rede stehende Gewürz, wahrscheinlich unser Zittwer, ist die Wurzel von Curcuma Zedoaria; was aber setzt unter dem Namen Kostus in den Apotheken verkauft wird, ist nicht eine Wurzel, sondern eine Rinde, nicht wesentlich verschieden von der Canella alba, nur dicker und mehr dunkelfarbig. — Von andern Gewürzen Indiens können Pfesser, Narde, Amomum, Kardamomum, Komakum (Mustatung?) noch in diesen Zeitraum gezogen werden 192).

Was in dem heutigen Brittischen Handelsgebiet Indien, das waren im Phonifischen die einander gegenüber liegenden Rüstenlander der westlichen Gesgend des mittellandischen Meeres, Libnen und hispanien. Die auf der Ufrikanischen Seite liegenden sind überhaupt genannt worden Länder mit Bewohnern

٠,

<sup>190)</sup> Dioscor. I. 15.

<sup>191)</sup> Horat. Carm. III. 1. 44.

<sup>192)</sup> Theophrast. hist. pl. IX. c. 7. §. 2. 3. et c. 20 (22).

Id. de odoribus, ed. Schneid. p. 741. 743. 744. §§. 28. 32. 34.

Dioscor. I. 14.

von dunkler Gesichtefarbe 193), mit hefperischen 194), und Hammonischen 195) Aethiopern. Bis außerhalb der Herkules: Straße haben sich in unbekannter Zeit, bei aller damaligen Mangelhaftigkeit ber Schifffahrt, zuerst tuhne Phonikische Seerauber, darauf Sandeles schiffe gewagt, und namenelich eine subwarts liegende Insel Rerne besucht, mabricheinlich entweder Arquin, oder Fedal, wo sie Lowen :, Panther: und hirsch: Felle eingetauscht 196). — Aus Libnen haben bie Phonifer unftreitig die Baumfrucht gebracht, Die im Sagen Alter ber Griechen unter bem Ramen ber hesperidischen Aepfel vorkommen 197). mythischen Garten, in welchen sie gewachsen, werden in dieses Land gesett 198), und die Kruchte sind fast allgemein von ältern 199), wie von neuern Schrift? stellern auf die Algrumen gedeutet worden: mas aber

<sup>193)</sup> Il. XXIII. 206.

Odyss. I. 22 seqq. IV. 84.

Hesiod. Theog. 985. Jerem. XIII. 23.

<sup>194)</sup> Strabo XVII. 1183. 1184.

<sup>195)</sup> Plin. XXXVII. 2.

<sup>196)</sup> Hannonis peripl. ap. Huds. J. 3.

Scylax ap. eund. I. 53. 54. Klausen p. 248. 249.

Conf. Herodot. IV. 196.

<sup>197)</sup> Hesiod. Theog. 215.

<sup>198)</sup> Scylax ap. Huds. I. 45 seqq. Klausen p. 233 seqq. Strabo XVII. 1196.

Plin. V. 1. 5. XIX. 4 extr. XXXVII. 2 extr.

<sup>199)</sup> Antiphanes ap. Athen. III. p. 84.

ohne Begrundung ift. Denn eben weil die Benennung aus der Sagenzeit stammt, werden fur biefe Deutung nirgend Unterscheidungsmerkmale angeführt; tein Schriftsteller hat eine bestimmte Frucht unter biesem Ramen aus eigener Unschauung gefannt. Run ift zwar, wie oben bemerkt worden \*), Medien und Perfien bas eigentliche Baterland der Citronen und Vomeranzen; wenn es aber jett bekanntlich in dem angegebnen Theile von Ufrika gange Balber bavon giebt, so tonnte die Verpflanzung schon in febr fruber Zeit vor sich gegangen senn. Indeffen durfte es teinen Unstand finden, Die Besperidischen für Punische oder Granat: Alepfel 200), boat, zu erklären. Db biefe gleich auch in den öftlichen Gegenden bes mittellandischen Meeres, in Rilifien, auf Anprus, in Aegopten, gediehn 201), sind fie boch querst aus Libnen (Karthago) von den Phonikern eingeführt worden 202).

Bis in diese westlichen Ruftenländer deffelben Meeres haben die Phoniker ihre Unternehmungen

<sup>\*) ©. 93.</sup> 

<sup>200)</sup> Theophrast. hist. pl. II. 2 (3).

Id. de causis plant II. 13 (18).

Dioscor. I. 151.

Columella V. 10. §. 15. XII. 46. §. 2.

Palladius IV. 10.

<sup>201)</sup> Athen. III. 84.

<sup>· 202)</sup> Plin. XIII. 19.

und Riedersassungen wohl nur allmählich erweitert, badurch, bag fie von Palaftina und Legypten aus immer weiter und welter nach Besten, an der Rufte entlang, bis außerhalb ber Gtrafe, vorgerudt find; wo dann die Ueberfahrt in das sudwestliche Sispanien nicht schwer fiel. Sehr früh ist baselbit die Riederlassung ber Enrier gegründet worden, die von ben Mundungen des Baetis (Guadalquivir) oftwarts. bis Gades reichte 203), von ber aber unbekannt ist, wie tief fie sich in das innere Land erstredt habe. Tarteffus ist mahrscheinlich ber frühere Rame jenes Flusses gewesen 204); ein Landungsplat gleiches Das mens mag an einer von ben Mündungen eingeriche tet worden fenn 205). Dann aber ift die Benennung. überhaupt auf bas bortige Tprische Bebiet übergegangen, Phonifisch, also ursprunglich, Tarsis oder Tartis 206), woraus die Griechische Form Tartes sus. Ein Land, von der Natur in ihren drei Reichen mit vielen Schäten begabt, und von einem Bolke bewohnt, bas unfähig mar, sie gehörig zu

<sup>203)</sup> Scylax p. 1.

Strabo III. 221.

Vellej. Paterc. I. 2: "Tyria classis - Gades condidit."

<sup>204)</sup> Strabo I. I.

Pausan. VI. 19. §. 3.

<sup>205)</sup> Strabo l. l.

<sup>206)</sup> Psalm. LXXII. 10.

Jes. XXIII. 1. LXVI. 19. Ezech. XXXVIII. 13.

würdigen und zu benutzen, eröffnete für den Phonikischen Aktivhandel vortreffliche Aussichten. Wein, Getreide, Scharlachbeeren, Del, Honig und Wachs, seine Schaswolle, Flachs und Hanf, brachte das Land in Menge und Güte hervor 207). Am wichtigsten aber war der unterirdische Reichthum. Aus den ergiebigen Hispanischen Gruben sind die meisten der Metalle gekommen, welche die Aprier an die Griechen abgesetzt haben, was von dem Silber 208) und dem Blei 209), namentlich angegeben wird. Sehr bedeutend soll der Ertrag der Goldbergwerke gewesen sepn 210). Von der Ausfuhr des Silbers wird viel Rühmens gemacht 211). Dazu Blei und Eisen 212), auch Rothstein 213).

Binn ift in Sifpanien gwar ebenfalls ausgebeutet

<sup>207)</sup> Strabo III, 212. 213. Plin. XIX. 1.

<sup>208)</sup> Diodor. V. 35.

<sup>209)</sup> Pseudo - Aristot. Oecon. II. ed. Schneid. p. 28.

<sup>210)</sup> Strabo III. 216. Plin. XXXIII. 4.

<sup>211)</sup> Ezech. XXVII. 12. Conf. 25.
Diodor. V. 35.
Strabo III. 216. 217. 220. 221.
Plin. XXXIII. 6.

<sup>212)</sup> Ezech. l. l. Strabo III. 221.

<sup>213)</sup> Id. III. 213.

worden 214); eine viel reichere Fundgrube aber bef felben hat ber allgeschäftige, spabende Phoniter in Britannien entbedt, wofern unter navoixepos ficon gang unfer Binn zu verstehn ift 216). Bon biefem fernen Gilande hatten die frühern Griechen nur im Allgemeinen etwas gehört 216); benn bie Phonifer allein kannten den Weg babin 217), und sie haben mit einer Gifersucht, Die fein Mittel gum Broede verschmahte, stets getrachtet, sowohl ibn, als überhaupt ihre Kahrten im Atlantischen Meere, geheim zu bal: ten, und jeden Berfuch ber Berührung biefes ihres anmaßlich ausschließlichen Handelsgebiete durch frembe Schiffe, zu vereiteln. Lugenhafte Berüchte über bas Gefährliche Diefer Fahrten haben sie ausgesprengt 218), und mo diese nicht abschreckten, Lift und Gewalt angewandt 219). Roch in fpaterer Zeit ift ein Romis fder Geemann, ber fich hinaus gewagt hatte, bas Opfer ihrer Barbarei geworden. Er folgte einem ihrer Schiffe, bas er mahrgenommen, in einiger

<sup>214)</sup> Ezech, l. l.

Diodor. V. 38.

Strabo IIL .219.

<sup>315)</sup> Bedmann, Beitrage jur Gefdichte ber Erfindungen, IV. 346.

Id. ad Pseudo-Aristot, de mirabil. anscult. p. 102. Committee to the second

<sup>216)</sup> Herodot. III. 115.

<sup>217)</sup> Strabo III. 265. C.

<sup>218)</sup> Posidon. ap. eund. III. 259.

<sup>219)</sup> Strabo XVII. 1154:

Entfernung, mit dem Borhaben, den Lauf deffelben abzukamenn. Das entging aberenicht dem schlauen Punischen Schiffshaupemann. Nachdem er Amstatten zur nothderftigen Rettung seiner Mannschaft getroffen, gabier Schiff und Ladung Preis; und führte es auf eine Sandhank. Der unkundige Romer folgte, und ging unter; den entschlossenen Phonicer entschädigte seine Regierung 220).

## in was a single of the state of the state of

er da de la Romania de la Caración d

and give in the first many the Barthaner

Sandel sammtlicher Griechen mit den Umgebungen des mittels ländischen und Negaischen Meeres, mit Sispanien, Gallien, Stalien, Sicilien, Liopen, Negnpten, Rlein: Alfen.

Aller Unstrengungen ungeachtet, die Alleinherrs schaft in den westlichen Gemassern zu behaupten, has ben die Phoniser doch nicht verhindern konnen, daß in den Phonisern Nebenbuhler aufgetreten sind, durch die wenigstens ihrem Bordringen an der Küste von Hispanien und Gallien Schranken gesetzt worden. Einheimisch an der so weit entlogenen Rein-Alischen Küste, haben diese wohl nicht auf den Gedanken kommen konnen, in Wetteiser zu treten, und Ente deckungsreisen dahin zu versuchen, sowdern der Zufall

<sup>220)</sup> Strabo III. 265.

bat fie zuerst so weit nach Wosten geführt, wozu ainige Mal nothgedrungene Auswanderungen bie Beraulaffung gegeben; der Möglichkeit nicht zu gebenten, daß Kauffahrteischiffe, die eine aang andere Bestine mung hatten, dahin verfichlagen warben :: Ein foldjes Beifvid ift wenigftene wonfeinem Samifchen betannt, Das auf der Fahrt nach Meansten burd Sturme bis nach Tarteffust gerathen istellen und bei ber bei der

Bas von ben erften Streifereien ber Pholiter an den Ruften der Westlänber erzählt wird ?), ift eben fo wenig verburgt, als von Belang. Ihre Fahr: ten in ben Abriatifden, Errebenifchen und Romifiben Gemaffern 3) mas werben fer anders gewefen fenn, als Seerauberguge? Durch folde mit ber Lage und bem Buftande des füdwestlichen Gutopa im Allgemeis nem fcon fruber befannt geworben, entschloffen fich bei dem Bordringen bet Perfett nach Jonien erbit terte Saufen, Die Beimath zu verlaffen, ind bott eine neue aufzusuchen 4). Ginen babon führte fein Schickfal an die Mundung bes Rhobanus, wo es ihm gelang, ein Stud Landes in Befchlag zu neh: men, und durch Fischfang und Plunderung

5 18 11 34 11 W.

<sup>1)</sup> Herodot. IV. 152.

<sup>2)</sup> Id. I. 163. 166.

<sup>3)</sup> Id. I. 163.

Justin. XLIII. 3.

<sup>4)</sup> Herodot. I. 162, 164.

Pausan. X. 8. 6. 4.

benachbarten Küsten, verbunden mit einigem Handel, seinen Unterhalt zu erwerben b). Aus so schwachen und mühseligen Anfängen ist der mächtige und ber rühmte Freistaat Massilien erwachsen 6). Doch hat ben von Anbeginn die Mitglieder des jugendlichen Gemeinwesens viel Unternehmungsgeist und Betriebt samkeit bewiesen, Handelsverhältnisse angeknüpst, Waaren, Ablager eingerichtet, von denen einige zu erheblichen Ortschaften gestiegen sind, für eine Kriegstlotte gesorgt, und das Bestreben verrathen, in ihrem Bereich eine Seeherrschaft auszuüben. Das weiteroben am Flusse die Kreter Vienne angelegt häuten?), und dadurch den Massiliern in den Weg getreten wären, ist eine unverbürgte Nachricht.

Um weitesten haben diese letztern ihre Wirksams keit in mestlicher und südwestlicher Richtung ausgedehnt, und an den Kusten von Gallien und hispanien Töchter Unstalten gegründet. Zuvörderst Rhodanuffa, an dem gleichnamigen Flusse 8), und

<sup>5)</sup> Justin. l. l.

<sup>6)</sup> Aristot. ap. Athen. XIII. 5. p. 576.

1d. ap. Harpocr. v. Μασσαλία.

Scymnus Chius 208. 20g. Huds. II. 13.

Strabo IV. 270.

Liv. V. 34. XXXIV. g.

<sup>7)</sup> Steph. Byz. v. Bierros.

<sup>8)</sup> Scymnus Chius 207. Steph. Byz. v. Rhadanusia et Rhodanusia.

weiterhin Agathe 9) (Nade). Dann im heutigen norde öftlichen Catalonien Rhobe, zuerft ein Ankerplatz ber Rhodier, wovon der Rame, und danebon eine Ortschaft, schlechthin genannt "Riederlage, "Emponium 10), bei ben Romern Emporiae, jest Empuriad ober Ampuriad. Die Richtigkeit ber Lage beis ber Orte wird burch die Beschreibung gweier Buge Romischer Heere bestätigt. Der erfte geschah anfänge lich zu Schiffe, an ben Pprenken voebet, bis nach Emporia, mo die Mannschaft ausgeschifft wurde, und au Lande weiter gog, bis nach Tarragona !!); ber meite gang gur Gee, von Genug aus, an ben Lie aurischen Alpen vorbei, über Rhode, nach Emporia 12). Von hier aus, lange ber Massilifch Bigurischen Rufte 13), bis an den Rhodanus, waren zu der Kahrt zwei Tage und eine Macht erfoberlich 14). Biel wei ter fühmestlich, in ber heutigen Landschaft Balencia, und zwar südlich nicht meit von dem Flusse Guero (Xucar), in ber Richtung auf Meu: Karthago,

<sup>9)</sup> Seymn. Chius l. 1.

<sup>10)</sup> Id. 203-205.

Scylax p. 1. Strabo III. 241. XIV. 967. Plin. III. 3.

<sup>11)</sup> Liv. XXVI, 19.

<sup>12)</sup> Id. XXXIV. 8.

<sup>13)</sup> Scymn. Chius 210. Strabo IV. 311. A.

<sup>14)</sup> Scylax p. 2.

befanden sich noch drei Massische Anlagen, von des nen Dianium (Dema) die vorzüglichste war 115). — Rach Diten : ist den Massisiern die Erweiterung ihres Berkehrs weniger gelungen; das heutige Mosnaco scheint die Granze gewesen zu senn 16). Bon der Rutterstadt die dahin bestanden vier Tochterans stalten: Xauroentium, Oldia, Antipolis (Antibes), Nika (Nizza) 17).

Mus diesen Peranstaltungen geht hervor, daß die Gewerdthätigkeit der Massilier in selbstthätigem, an dem ganzen bezeichneten Kustonstreisen geführten Zwischenhandel bestanden habe, in welchen die Colonniestädte dadurch eingriffen, daß sie die Landeserzeugenisse vermittelst eines Passiv-Binnenhandels bezogen, und in Baarenlagenn ansammelten. Auf dieses Seer gebiet aber von der Mündung des Varus, der Italien und Gallien scheidet, die an den Sucro, machten die gewaltthätigen Karthager und die Aprehener Anspruch. Daß über diese tapfern und erfahrnen Seeleute die

<sup>15)</sup> Strabo III. 239.
Cic. Verr. lib. I. 34. V. 56.
Plin. III. 3.

<sup>16)</sup> Strabo IV. 310.

<sup>17)</sup> Polyb. XXXIII. 4.
Scymn. Chius 214. 215.
Strabo IV. 280. 281. conf. 272.
Plin. III. 45.
Pomp. Mela II. 5.

Massilier fruh, schon einen freilich sehr theuren Sieg erfochten baben 18), ift ein Beweis von den schnellen Fortschritten ber lettern im Seemefen. Ihrer baburch erlangten politischen Bedeutung, gegründet auf Sandel und Betriebfamkeit, wird rühmlich gedacht 19). Einen Saupt Breig bes Landhundels machten Die Geschäfte mit Britannien aus. In unbekannten Unfangen, hatte ber Bertrieb ber Waaren Dieses Landes ber bisher in den Sanden der Phonifer gewofen mar, und zur Gee Statt gehabt batte, ben Bug burch Gallien nach Massilien genommen. Das aufgeweckte nordwestlich Gallische Bolf ber Beneter fcheint bad Triebwerk in Bewegung gesetzt zu haben, und ibr haupt : Ort Dariorigum (Bannes un Meerhufen Morbihan), an der Suptuste von Armorica 20), der Stapel gewesen zu fenn, mobin Diese Zwischenbande ler die Britannischen Landeberzeugnisse, als Binn, Blei und (Schaf:) Felle, brachten. Bur Beiterbes forderung ber Guter zu Lande durch Gallien maren dreißig Tagereisen erfoderlich. Was die Massilier bagegen absetten, bestand in hervorbringungen ihres

<sup>18)</sup> Thucyd. I. 13 extr.

Pausan. X. c. 8. §. 4. — c. 18. §. 6.

Conf. Herodot. I. 166.

<sup>19)</sup> Strabo IV. 272. 273.

Caesar de bello civ. II. 22.

<sup>20)</sup> Id. de bello Gall. V. 53. VII. 75. Conf. III. 8. Ptol. II. 8.

Runftfleißes, in Salz, irbenen Geschirren, Metalls waaren, wozu sie bie rohen Stoffe aus ihren Hispas nischen Colonien einholten 21).

Ein andrer, auf die oben \*) angegebne Beranlassung ausgewanderter Hause von Pholdern war an die Westäuste von Unter-Italien gerathen, wo er den Grund zu Parthenope (Neapolis) gelegt hat <sup>22</sup>). Diese ersten Stifter dursen nicht verwechselt werden mit später hinzugekommenen Ansiedlergesellschaften, mit Rhodiern <sup>23</sup>), Eudösschen Chalkiviern <sup>24</sup>), und Rumdern, deren Abkömmlingen <sup>25</sup>). Golche, namentlich die beiden letzten, desgleichen Athener und Pithekuser, haben die Anlage blos erweltert <sup>26</sup>). — Ferner ist Dikkarchia <sup>27</sup>) ebenfalls von Jonern (Pholdern) angelegt worden <sup>28</sup>). Ansänglich hat dieser Ort blos den benachbarten Kumdern als Hasen gedient <sup>29</sup>); später ist er unter dem Namen Puteoli

<sup>21)</sup> Dioder. V. 22. 38 sub fin.
Strabo III, 220 A. 265.
Conf. Plin. IV. 16. XXXIV. 16.

<sup>\*)</sup> ⑤. 115.

<sup>22)</sup> Scymp. Chius 246. 247.

<sup>23)</sup> Strabo XIV. 967.

<sup>24)</sup> Plin. III. 5 post med.

<sup>25)</sup> Vellei. Paterc. I. 4.

<sup>26)</sup> Strabe V. 377.

<sup>27)</sup> Diodor. V. 13.

<sup>28)</sup> Steph. Byz. v. Δίκαια.

<sup>29)</sup> Strabo V. 376.

pu besonderer Wichtigkeit gestiegen 39), was burch bingugekommene Samier foll bewirke worden; stynkt); was burch bingugekommene Samier foll bewirke worden; stynkt); was burch ber Geschaft, wird den Pholdern in Bers bindung mit Green zugeschrieben 33).

Diese östliche Küste von UntersItalien nicht Gicilien war für den Dorischen Stamme das Feld, worin er die Ueberlegenheit behauptete! sie der zweis ten Hälfte des achten Jahrhunderts vor unsper Jeits rechnung. Als Mutterland der meisten Anlagen ist der Peloponnesus bekannt 34). Richt nur von dies sen Colonien, sondern überhaupt von allen Griechie schen, war die wichtigste unstreitig Syrakus, eine Lochter Korinths 35). Sie ist ein Beweis, wie ein Koepter Korinths 35). Sie ist ein Beweis, wie ein Koeplat, wenn er einen geräumigen Hafen, besitzt, und in einem mit Gütern der Ratur reich begabten. Lande, liegt, deren Bertrieb in das Anstand er

> ing by search phairs as a single Charles and in the second

<sup>30)</sup> Plin. l. l.

Bergl, unten.

<sup>31)</sup> Id. l. l.

<sup>32)</sup> Herodot. I. 167. Strabo VI. 387. 388.

<sup>33)</sup> Id. VI. 404. Steph, Byz. h. v.

<sup>34)</sup> Thucyd. I. 12.

<sup>35)</sup> Id. VI. 3. Strabo VI. 413. 414.

vermittelt, auch ohne felbstichtigen und Zwischen Hanbeligu großene Reichthum und bürgerlicher Stärfe gelangen kunn. Bei Gyrukus murbe biefe mod viel größer gewesen fenn, batte ber Stuat micht an fo bauffgen und tief erfchutternben innern Bewegungen In der Paffle-Musfuhr von Getreide, burch deffen Erzougung die Amfel vorzüglich berühmt war, bestand basuwichtigste Geschäfte namentlich gingen, wenn gewiffe Umftande jufammentrafen, beträchtliche Borrathe made Attifa 36), um ben farten Bedarf Die Grief bewolfterten Lanbes qu befriedigen. Die Gries diffen Schiffe; bie in Sicilien biefonumb andere Frudte Inden , brachten bafür Arbeiten bes Runfts fleifes. Die erfte Stelle unter ben Manbelsplaten der Infel bat Gyrafus immer eingenommen; boch haben auch bie ruftigen Rhobier festen Fuß barauf gefaßt, und Nieberlaffungen gegrundet, Die zu bedeut tenden Städten geworben findt Marigentum wet Afragas, irrig für eine Jonische Unlage gehalten 37), der Wahrheit nach eine Rhodische 38); Gela, ges meinschaftlich mit den stammwerwandten Kretern erbauet 39),

<sup>36)</sup> Xenoph. Oecon. XX. 27.

Demosth. adv. Dionysiod. ed. Reisk. p. 1285.

<sup>37)</sup> Strabo VI. 417 C.

<sup>38)</sup> Polyb. IX. 27.

<sup>39)</sup> Herodot, VII. 153.

Thucyd. VI. 4. VII. 57 sub fin.

linter ben Geroläten auf ber Dittufte von Großgefechenland haben in der frühern Zeit Sybaris, hierauf Carentinn oban an gestanden in fo fernies namlich in dem worliegenden Werke nicht auf die Griechischen Colonien überhampt, sondern nur auf die miditigern Dandelsorte ankommt. Gine Dorifche Unlage ift Cobbaris auf jeben Fall gewesen, mag die Gründung: ben Ahadiern 40), oder, was glaublie der M. den Adhäern und Trozeniern 41), angehöre haben. Mit der anoschwoisenden Servlichkeitenunt ber: gegriesenen Maste ber: Bewohner 42) flimmt bie Radricht, von ber, aufnargenfeitigen Berfebr gegrund beten aaftfreundlichen Theilmabme aberode, bie fit in ihrem Unglud Dei den Milestorn gefunden 43% Lettere Schriften es gewesen zu fenn, die mit fonenzur Beit ihrer Bluthe einen fur beibe: Theile eintrage lichen Banbel getrieben; ben Subaritischen Wein aus ben in Relfen am Strande gehanenen Rellern abger holt 44), und bafür, außer ben Arbeiten Rlein-Aftens ihre warvufenen, weidhlichen Meiderstoffe the gebracht

<sup>40)</sup> Strabo VI. 405. XIV. 967.

<sup>41)</sup> Aristot. Pol. V. 2 (3). §. 10. Strabo VI. 403. C.

<sup>42)</sup> Diodor. XII. 9. Strabo VI. 404.

<sup>43)</sup> Herodot. VI. 21.
Timaeus ap. Athen. XII. 3. p. 519.

<sup>44)</sup> Athen. I. I. lit. D.

<sup>\*)</sup> Dben G. 86.

baben : benn ber Sybarit blieb gern babeim, und fette feinen behaglichen Stolz barin, auf ben Bruden feiner beiben Fluffe Krathis und Sybaris 45) alt zu werden 46). - In Wollaften und ausschweifenber Sinnlichkeit ben Sybariten nicht nuchstehend, hatte im Großhandel Tarentum bei weitem ben Borgug. Abgesehn von der Entstellung ber Geschichte bes Urs sprungs burch ben Muthwillen ber Gage, ift fo viel unzweifelhaft, bag bie Burgenschaft von Doriern abe flammt, und zwar entweder von Lukedamoniern als lein 47), ober von biefen, verbunden mit Kretern 48). Die für eine Seeftadt ungemein gunftige Lage, Die Borzüglichkeit des Hafens, die michtigste aller Kriegsflotten ber Gegend 49), machten Larent gum Saupti stapel für die Guter, die zwischen den Italische Gieis luchen und den Griechischen Lagerplaten umgesetzt Bunachst ging ber Bug biefer Baaren, und ber, aus Libyen kommenden, in den Kriffaischen und Rorinthischen Meerbufen, von wo die Verbreitung mit Landfracht, zum Theil bis nach Bootien, gefchah 51).

<sup>45)</sup> Herodot. V. 45. Diodor. XII. 9.

<sup>46)</sup> Athen. l. l. lit. E.

<sup>47)</sup> Pausan. X. 10. §. 3.

<sup>48)</sup> Strabo VI. 426, 427.

<sup>49)</sup> Ibid. p. 429.

<sup>50)</sup> Polyb. X. 1.

<sup>51)</sup> Strabo IX. 614.

Die Kahrt nach Libnen hatten die Griethen ben Phonifern abgesehn, die ihre Geheimmisse micht langer bewahren tonnten. Samier muffen fruh ben Weg dahin eingeschlagen haben, ba in einer Dafe eine Pflanzstadt von ihnen erwähnt wird 52). Bu vermundern ift freilich, mie in diese zwar fruchtbare, aber vom Meere entlegene , und burch Sanbfteppen davon getrennte Gegend eine aus Inselbewohnern bestehende Unstedlergesellschaft gerathen fei, wenn sie nicht etwa burch Schiffbruch gezwungen worden, ein Unterfommen zu suchen. Anrene bagegen, eine Co-Ionie von Thera 53); vereiniate die Bortheile vines ergiebigen Bodens und einer reizenden Gegend init der Lage in der Rabe des Meeres und Aegyptens. Doch hat sich ber für eigene Rechnung getriebene Handel der Bewohner auf das letztgenannte Land, und auf das Innere von Afrika befchränkt. Der Schifffahrt und bem Geehandel haben fie weniger Thätigkeit und Capital zugewandt, sondern die and Ufrita eingeführten Baaren, nebst denen, die in ihren Bertftatten gefertigt murben, und die ihr Gebiet berparbrachte, burch die Griechen, felbst burch Pontische von Heraclea 54), abbolen laffen. Mehr, als. Die

<sup>52)</sup> Herodot. III. 26.

<sup>53)</sup> Id. IV. 152 seqq. Strabo XVII. 1194. Plin. XIX. 3.

<sup>54)</sup> Demosth. adv. Callipp. R. p. 1236.

Salben aus Roffen, Commen unter ihren Rimft-Arbeiten bie gefthilttenen Steine in Betradit bi) Die die Menge und die Kuhnheits der Arummer idjesor berühmten Stadt verrathen, ist ihr an Pracht und Große bet Bauwerte teine andere gleich gekommen. Megmeifcher Beschmad, und Krafte, wie fe bei ben erstaunlichen Bauten Megoptene qu Gebote geftanben haben, find babei fart zu vermuthen. Die Roften namlich der Arbeit, bei weitem die bedeuteroffen bei der Alesführung großer Antagen und Bau-Unterneh: mungen, maren gering, da bie hierzu vermandten Megerfflaven mit ihrem martigen Ruden wohlfeiler erworben und unterhalten murben, als bie Ellaven, burch welche: die Griechen bes Musterlanves thre Bnuten bemertstelligten. Daffelbe allt auch von Alegypten, viefent talfe felhaften Lande, für das im Alterthum ein fo allgemeines und tief gewurzeltes Borurtheil geherricht hat, weil die Priester durch ruhmredige Behauptungen und vin vorgegebnes geheimes Wissen felbst Reisenden von Robf zu gebieten gewußt haben. In bem Onnkel ber Ril Sagen ; Die Berodot zu fammeln für gut gefunden 56), ist so viel als geschichtlich zu erkennen, daß die Megyptischen Ruften für die Griechen durch

July 150 10 11 11 166

1

<sup>55)</sup> Athen. XV., 682.

Aelian. var. hist, XII. 30.\_

<sup>56)</sup> Diodor. I. 69 extr.

Secoduber mighwilith igenniche sworten Budgel bio sauch teinen Bitftandi genonemen , ThtomitibeimeundisEnte porkömmlingen als Soblonen zu bienen 78). Dasienfie Drittheil bes fiebenten Bahrhunberte wir unfrei Beite rechnung (Dl. XXIII.) dift es, in welchem gireist zwisthen den Griechen: und Acquytern win Verlicht gur Gee wahrgenommen wird 59), : Auch bier fint es Samier, von benen fich bie erfte Sput finzet 1891. Die offentlichen Berbaltniffe auf ihrer Ergel maren in Alegopten: nicht unbekannt 61); und indem fleiwie ihnen an Theil gewordene gunftige Stimmung ber Megierung benutten, bie Bewilligung eines eigenen Plates zur Ausübnig ihrer Religion zu erlangen fis), brachen fie bie Bahn fur andere Griechen, bie ben erbffweten Arapotischen Markt befuchten. Den Megie neten und ben Milefiern ward einzeln biefolbe Bet gunftigung. Dann aber traten die handelsteute aus ben übrigen Griechischen Colonien in Riein-Mien und า. ค. มหาวัวอาจาก อาจาร อร์ จุรากาศสารา เหมื่อ 2 ชายาที่ เอเน

<sup>59)</sup> Herodot. II. 152. 1546 and the photocolor of the photocolor of

<sup>62)</sup> Herodot. II. 178.

J. Memiliah D. 176 179

auf den benachbarten Infeln gusammen, und flifteten, obaleichmerschiedner Bekennungen, einen Religiones verein, bas fchlechthin fo genannte Sellenium. Matglieber: aller brei Sampiftamme nahmen baran Theil: Ibmer von Pholda, Chius, Teus, Rlazos mona ! O arter von Halifarnaffus, Phaselis, Rhos bud Ruibus; von Weolern blod Mittelener auf Lesbudge Der firchliche Berein führte auf ben Bebanten iber Erweiterung gum taufmannischen. Bie man Behufe ber gemeinschaftlichen Religionse übungen einen öffentlichen Plat, nach morgenländis fcher und Briechischer Beife burch Bewertstelligung von :. Schatten vermittelft angepflangter Baume obet aufgezogener Belttücher, eingerichtet hatte: (akooc; rémeros), son erwarb das Hellenium nicht nur die Erfaubniff, eine Sandelsniederlassung, genannt Raus kratis, nebit einem Safen an der Kanobischen Rils Mündung, zu gründen, und bie Aufseher des lettern aus seiner Mitte anzustellen, sondern es gelang ihm auch, einen wichtigen Schritt weiter zu gehn, und bas Niederlagsrecht für ben Plat auszuwirken. Mit großer Strenge mard auf Diefes gehalten, fo bag ein: gehende Waaren nirgend anders, als in dem genannten Safen, gelofcht werben burften 63). - Einer abweichenden Nachricht zufolge foll Naufratis von Milesiern erbauet worden fenn, und zwar erst nach

<sup>63)</sup> Herodot. II. 178. 179.

bem Sturze bes Inarus 64), ber ein Sohn Psams metichs bes Zweiten gewesen ist, und unter ber Persischen Herrschaft gelebt hat 65). Da hätten ja aber die Milesier Antheil an der Hafen Aufsicht, wohl auch am Hellenium, haben mussen. — Die Bewohener von Kothera (Cerigo), geraume Zeit unter Sparstanischer Herrschaft, benutzten die Lage ihrer Insel, südlich vom Peloponnesus, zu einer Waarenvermitztelung zwischen Griechenland auf der einen Seite, und Aegypten und Libyen auf der andern 66). Meisstentheils aber betrieben die Griechen ihre Geschäfte mit Aegypten unmittelbar und selbstthätig.

· Unter den Waaren, die aus diesem ergiebigen Lande von mehrern Griechischen Staaten, namentlich und hauptsächlich von Uthen, wenn auch nicht regels mäßig, bezogen wurden, muß voran Getreide genannt werden. So oft der Attische Kornwucherer, bei Besrechnung der politischen Zustände, und nach Vergleischung der Preise, zu gewinnen hoffte, zog er unter den Kornkammern Griechenlands, der Sicilischen, Libysschen und Pontischen, die Aegyptische vor 67). — Paspyrus, zu Tauen und Segeltuch, auch zu anderm

<sup>64)</sup> Strabo XVII. 1153.

<sup>65)</sup> Herodot. III. 12. VII. 7.

<sup>66)</sup> Thucyd. IV. 53 extr.

<sup>67)</sup> Demosth. adv. Dionysiod. R. p. 1285. Conf. Xenoph. de rep. Ath. II. 7.

Gewande 68), Rohr 69), Heilkräuter 70), seine Lein: wand 71), machten die vorzüglichsten übrigen Waaren aus, die der Aegypter den Griechen zu überlassen hatte. Dafür lieferten ihm diese von ihren Natur: schätzen solche, die in Aegypten entweder nicht fort: kamen, oder nicht hinlänglich gewonnen wurden, namentlich Del und Wein. Jenes gedieh nur spar: sam 72), diesen brachte das Land früher gar nicht hervor 73). Un beiden Erzeugnissen aber hatten die Griechen einen Uebersluß, an Wein vorzüglich die Inseln. An den beträchtlichen Ladungen, die von letzterm dahin gingen 74), hatten die Lesbier vielen Antheil 75). Del konnte Attika am meisten hins sühren 76).

Mit den sudostlichen Gegenden des Mittelmeers unterhielt eben dieser Handelsstaat einen nicht unbes trachtlichen Verkehr. Selbst Phonikien hat nicht

<sup>68)</sup> Herodot. II. 92. VII. 25.

'Theophrast. hist. pl. IV. 8 (9).

Hermippus ap. Athen. I. 27 extr.

<sup>69)</sup> Theophrast. l. l. IX. 7.
Plin. VI. 36.

<sup>20)</sup> Odyss. IV. 230.

<sup>71)</sup> Herodot. II. 105 extr.

<sup>72)</sup> Strabo XVII. 1163.

<sup>73)</sup> Herodot. II. 77.

<sup>74) 1</sup>d. III. 6.

<sup>75)</sup> Strabo XVII. 1161 extr.

<sup>26)</sup> Plutarch, Solon. 2.

umhin gekonnt, ihm seine Hafen zu offinen 7?). Die 'Phaseliten in Lykien, eine Dorische Colonie, fast so berüchtigt, wie die Phöniker der frühern Zeit, reisesten zwar selbst nach Athen 78), doch besuchten auch Attische Aktivhandler ihren Hafen 79). Für eigene Rechnung haben die Ryprier 80), wie die Rhodier 81), Getreideladungen in den Piräus gebracht, und gesgenseitig sind Kausherrn von Athen dahin gefahren 82), vorzüglich mit Ladungen von Hymettischem Honig 83).

Ein weites und reiches Feld eröffnete sich für die Handelsthätigkeit der Griechen, seitdem sie auf Bersanlassung der Persischen Kriege mit dem Innern von Asien bekannter wurden; von zweisacher Bichtigkeit, ein Mal, weil zunächst die Erzeugnisse von Lydien und Phrygien wohlfeiler auf den Griechischen Markt kamen, da die Gewinnsucht der Phöniker nicht mehr im Spiele war, dann auch, weil, mit Benutzung der durch diese beiden Landschaften suhrenden, bez quemen Heerstraßen, die Griechen unmittelbare

<sup>77)</sup> Thucyd. II. 69.

<sup>78)</sup> Demosth. adv. Lacrit. p. 924.

<sup>79)</sup> Thucyd. l. l.

<sup>80)</sup> Andoc. de red. R. vol. IV. p. 85. 86. Conf. Xenoph. de rep. Ath. II. 7.

<sup>81)</sup> Lycurg. adv. Leocr. R. vol. 1V. p. 149.

<sup>82)</sup> Demosth. adv. Dionysiod. p. 1283 seqq. Plutarchi vita Andoc., in vitis decem rhet. Reisk. IX. p. 318.

<sup>83)</sup> Theophrast. charact. V. (de blanditia).

Unternehmungen nach Persien versuchten. Das Gold des gepriesenen Lydiens ist im Alterthum fast spruch: wortlich gewesen 84). Ergiebige Gruben enthielt bas Zmolus : Gebirg 85); in bem barauf entspringenden Pattolus hatte sich früher viel Goldsand gefunden 86). In dem Handel mit unverarbeitetem Golde bestand ein vorzügliches Geschäft ber Sarbischen Raufmann-Das unechte Gilber, Vevdapyvong, bas schaft 87). von eben baber tam 88), fonnte auf Bint gedeutet werden, wofern dieses Mineral den Alten bekannt gewesen ist, mas bezweifelt wird 89). Quedfilber kann damit nicht gemeint senn, denn das naturliche oder gediegene kannten bie Griechen unter dem Nas men άργυρος χυτός 90). - Der Paktolus, an dem Sarbes lag, floß in den Hermus 91); es bestand

Ctésiae Ind., fragm. 12, ex Photii bibl. Strabo XIII. 928.

Plin. XXXIII. 4.

<sup>84)</sup> Schol. Sophocl. Antig. 1019. 1037.

<sup>85)</sup> Herodot. I. 93.

<sup>86)</sup> Id. V. 101.

<sup>87)</sup> Herodot. I. 69.

<sup>88)</sup> Strabo XIII. 908.

<sup>89)</sup> Bedmann, Beitrage jur Gefch. der Erfindungen III. 378.

go) Aristot. Meteor. IV. 8 extr.

Theophrast de lapid ed. Schneid p. 702. sub fin. 91) Herodot. I. 80.

Strabo XIII. 928.

Plin. V. 29.

bemnach eine Wasserverbindung zwischen dieser Hauptstadt und dem Meere, wodurch sie der Mittelpunkt großer Sandelsgeschafte zwischen Guropa und Afien geworden ist 92). Der Rame Uffa, den fie geführt bat 93), rührt her von einem alten Beherrscher 94), und ist auf gang Mäonien ober Endien ausgedehnt gewesen 95); einem der Stamme, aus welchen die Burgerschaft ber Hauptstadt zusammengesett mar, ist er geblieben 96). Den nächsten Beruf zum Sandel mit Endien, insonderheit mit Gardes, hatten Photha und Smprna wegen ihrer Lage unfern der Mundung bes hermus. Unter ben Staaten bes Mutterlandes nahm Uttifa Theil 97). Was aber ben Binnen: und Land : Sandel Rlein : Uffens betrifft , mar Ephesus bas Seitenstud zu Sardes: hauptplat für ben Berkehr ber Lander bieffeit bes Taurus 98), mit Strafen in das Innere 99).

Von Sardes führte eine folche nach Phrygien, über Andrara auf der Granze beider Lander, und

....

<sup>92)</sup> Ibid. et Steph. Byz. v. Aola.

<sup>93)</sup> Ibid.

<sup>94) 11.</sup> II. 461. Herodot. IV. 45.

<sup>95)</sup> Strabo XIII. 931.

<sup>96)</sup> Herodot. I. I.

<sup>97)</sup> Xenoph. de rep. Ath. II 7.

<sup>98)</sup> Strabo XIV. 950.

<sup>99)</sup> Id. XIV. 978.

Ayras (Onjestr) hat ein Ort, Namens Ophiusa, geles gen, der aber auch nach dem Flusse (Ayras) benannt worden 7), wie eben dies bei Tanais und Phasis der Fall ist; aller Wahrscheinlichkeit nach eine der vielen Milesischen Colonien 8). Unbekannt mit diesem Urssprunge, und verleitet durch die Aehnlichkeit des Namens, hat man an den Aussluß des Tyras eine Tyrische Niederlassung gebracht 9). Hieraus ist wahrsscheinlich eine andere Sage entstanden, der zusolge ein Tyrier, Phineus (ein häusiger mythischer Name), im Pontus eine Herrschaft ausgeübt haben soll, von wo ihn die Milesier verdrängt hätten 10).

Große Ungewisheit herrscht in Unsehung der Zeit der ersten kühnen Versuche, den wilden Strosmungen zwischen so vielen Felsen:Inseln, Landspitzen und Vorgebirgen, den heftigen, oft wechselnden Sturmen, den dicken Nebeln, Troß zu bieten, und durch den surchtbaren Hellespontus weiter und weiter vorzurücken. Die Argonautensage muß zu Homers Zeit schon bestanden haben, denn in der Odysse werden Jason, das Schiff, und Neetes erwähnt 11), nur ohne Angabe der nordlichen Richtung des Zugs,

<sup>7)</sup> Plin. IV. 12.

<sup>8)</sup> Peripl. ponti Euxini, ap. Huds. p. 9.

<sup>9)</sup> Ammian, Marcell. XXII. 8. sub fin.

<sup>10)</sup> Scýmn. Chius 216 seqq. p. 55.

<sup>11)</sup> Odyss. XII. 70. 73.

Da jedoch auf biese in allen spätern Unführungen hingewiesen wird, so ist nicht zu bezweifeln, daß von Unbeginn kein anderes Ziel vorgeschwebt habe. wurde sich aber eine Spur von Ansiedelungen im Pontus bei homer finden, wenn Antorus 12) in Paphlagonien unbebenklich auf die später vorkonv mende, gleichnamige Griechische Stadt 13), eine Baa: ren: Niederlage von Sinope 14), zu beuten mare. In den Werken bes Hefiodus ift ichon im Allges meinen eine gewisse Renntnig bieser nordlichen Begenden dargelegt: es treten die Stuthen auf 15), ber Istrus und Phasis werden genannt 16), Tauris ans gedeutet 17). Bohl nicht viel spatern Ursprunge ift ein Gedicht von Gumelus gewesen, worin Rolchis hat es mit ber Erzählung von genannt wird 18). Unacharsie seine Richtigkeit, ber zu Golone Zeit nach Griechenland gereiset und bis nach Athen

<sup>12)</sup> Il. II. 853.

<sup>13)</sup> Scylax p. 34. Klausen p. 215.

<sup>14)</sup> Strabo XII. 820.

<sup>15)</sup> Fragm. ex μεγάλαις "Hoίαις, ap. Schol. Apoll. Rhod.

11. 181.

Fragm. ap. Strabon. VIL 460 C.

<sup>16)</sup> Theog. 339. 340.

<sup>17)</sup> Fragm. ex καταλόγω γυναικών, ap. Pausan. I. 43. §. ι. Conf. Theog. 1020. 1021.

<sup>18)</sup> Schol, Pindar. Ol. XIII. 74. ap. Böckh. II. 1. p. 278.

Tzetz. ad Lycophr. 174.

Conf. Pausan. II. 1. §. 1. IV. c. 4. §. 1. et c. 33. §.3.

gekommen fenn foll 19), fo ift diefe Befreundung ber Stythen mit ben Griechen und ihrer Sprache aus ber Berheirathung Stythischer Großen mit Pontischen Briechinnen 20) zu erklaren. Daber haben Choerie lus 21) und noch mehr ber frühere Meschnlus 22) von diesem Volke und Lande Manches erfahren; außer den Stothen und Rolchis kennt der lettere auch ben Raukafus, mit feinen Gifenwerken, und fogar die Mäotis 23). Spruchwortlich hat jedoch als lettes Ziel aller Schifffahrt nach bem Pontischen Rorden ber Phasis gegolten 24). Mit herodot beginnt in so fern eigentlich die Runde dieser Gegenden, als er einige davon selbst gesehn hat, und die Dinge nicht mit der Willführ des Dichters barftellt; wiewohl es nicht seine Sache ist, die an Ort und Stelle aus dem Munde des haufens gesammelten Rachrichten einer Sichtung und Prüfung zu unterwerfen. Die Fahrt vom Thrakischen Bosporus bis an den Phasis schlägt er zu neun Tagen und acht Rächten an 25);

<sup>19)</sup> Herodot. IV. 76. 77.

Ephorus ap. Strabon. VII. 464. Aelian. var. hist. V. 7.

<sup>-</sup> Diog. Laert. I. 8. §. 3.

<sup>20)</sup> Herodot. l. l. et Diog. Laert. S. 1.

<sup>21)</sup> Ap. Strabon. l. l., Naeke p. 121 seqq.

<sup>22)</sup> Prometh. vinct. 2 et 712 (709).

<sup>23)</sup> Ibid. 301. 415-422. 722 (719). 734 (731).

<sup>24)</sup> Strabo XI. 761.

<sup>25)</sup> Herodot. IV. 86.

die Rhodier haben in der spatern Zeit nur zehn Tage von der Mäotis bis in den Hafen ihrer Haupts stadt gebraucht 26).

Allen Ueberlieferungen zufolge find Megarer und Milester bie ersten gewefen, bie festen Ruß an ben Ruften ber Propontis und bes Pontus gefaßt haben. Jene, mahrscheinlich ausgewanderte Digvergnügte, und nothgedrungene Seerauber, haben an geeigneten Stellen ihren Streifereien ein Ziel gesett, und Die Lage ihrer Niederlassungen zu einem Ruftenverkehr benutt. Die Milefier bagegen scheinen, sobald bie Babn gebrochen mar, Entbedungereifen unternommen ju haben, und von Unbeginn barauf ausgegangen zu fenn, Lagerpläte fur ben Sandel dabin einzurichten; wobei der gunftige Erfolg fie ermuthigt hat, bis an ben Tanais vorzubringen. Anfänglich, als folche Unsiedelungen noch nicht befestigt waren, ist auch geschehn, daß beide Bolkerschaften sich gegenseitig ver: dranat haben; woraus die Berschiedenheit in ben Ungaben über die Urheber mancher Colonien, nament: lich von heraclea und Bnzantium, zu ertlä: ren ift. Jene, an ber Nordfuste von Bithynien, im Lande der Mariandynen, ist zuerst von Milestern als geeigneter Stapelplat erkannt und gegrundet 27),

<sup>26)</sup> Agatharchides ap. Huds. J. 48.

<sup>27)</sup> Strabo XII. 816.

Welcker prolegg, ad Theogn. p. XVIII.

bann aber von übermächtigen Megarern, in Berbinbung mit Bootern, insonderheit Tanagräern, befett worden 28), worauf es sich zu einem fart besuchten Safen ausgebildet hat 29). Bon teiner Riederlaffung find die Nachrichten über die Urheber so abweichend, wie von Bnzantium. hier durfte ber entgegenge: sette Fall Statt gehabt haben, daß nämlich die erste Unlage von Megarern gemacht 30), die aber von Die lesiern verdrangt worden 31): wonach die Ungaben, bie den Ort entweder zu einer Attischen 32), oder zu einer Lakedamonischen 33) Colonie machen, wenn sie nicht ganz wegfallen sollen, nur so zu verstehn sind, daß sich diese an eine der beiden ersten Auswande: rungegesellschaften angeschlossen haben. streitige Megarische Riederlassungen sind bekannt : Astakus, nicht weit von Nikomedien in Bithynien,

<sup>28)</sup> Xenoph. Anabas. V. 10. S. 1. (VI. 2).
Scymni Chii fragm. 230: Huds. II. 56.
Diodor. XIV. 31.

Pausan. V. 26. S. 6.
Arrian. peripl. ponti Eux.: Huds. I. 14.
Schol. Apoll. Rhod. II. 748. 847.

<sup>29)</sup> Xenoph. Anabas. V. 6. §. 10 extr.

<sup>30)</sup> Scymn. Chius 715. Diodor. IV. 49.

<sup>31)</sup> Vellei. Paterc. II. 15.

<sup>32)</sup> Ammian. Marcell. XXII. 8.

<sup>33)</sup> Justin. IX. 1.

unter Theilnahme von Athenern angelegt 34), Ralz chedon 35), Selymbria, an der Sudostküste von Thrakien, und an der Propontis 36), Mesembria, an der Nordostküste, südlich von Odessus 37). Die drei ersten sind gegen den Ablauf des siebenten und während des sechsten Jahrhunderts gegründet, die letzte zur Zeit des Darius.

An Betriebsamkeit aben und an Kühnheit ber Handels: Entwürfe, an umfassendem Eifer, zum Behuse derselben Stapelplätze und Waaren: Ablager in fernen Ländern einzurichten, haben die Milesier bei weitem den Vorzug gehabt. Sie hatten vor den Wegarern den Vortheil voraus, daß sie, vermöge der Lage ihrer Mutterstadt, mit dem Innern von Klein: und Vorder: Assen in Verbindung standen, und mit den dortigen Handelswegen bekannt waren. Wenn daher die Zahl der von Milet überhaupt gezgründeten Colonieen auf fünf und siebenzig bis achtzig angegeben wird 38), so kann dies um so weniger

<sup>34)</sup> Strabo XII. 844.

<sup>35)</sup> Id. VII. 493. XII. 843.

<sup>36)</sup> Scymn. Chius 714.

<sup>37)</sup> Id. 738 seqq. Strabo VII. 491.

<sup>38)</sup> Senecae consol, ad Helviam 6 post med.

Plin. V. 29.

Rambach, de Mileto ejusque coloniis. Halae 1790.
p. 31 seqq.

in Verwunderung setzen, als mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß darin auch die mittelbaren, die von Milesischen Töchteranstalten gestifteten, begriffen sind, wie namentlich Trapezus von Sinope 39), Anschiale von Apollonia 40), Kalatis und Chersonesus von Heraklea 41), angelegt worden. Das allmähliche Vorrücken der Milesier in den Nordischen Gewässern bis an deren außerstes Ende ist zu vergleichen mit einer Stufenleiter, wie noch im vorigen Jahrhundert die Reihe von Handelsniederlassungen der Franken in der Levante so genannt worden ist. Es wird gesnügen, nur einige, wegen ihrer Lage oder ihrer Borzüglichkeit, auszuheben.

Zuwörderst Abndus, am Eingange in die Propontis 42). Lampsakus, weiter hinauf, ist irrig für eine Phokaische Anlage gehalten worden 43), wie auch

Unter den fieben und vierzig, die hier aufgezählt wer, den, befinden fich einige, die als zweifelhaft angesebn werden muffen, namentlich Rolophon, Pertope, Gargara.

Diodor. XIV. 30.

Arrian. peripl. ponti Eux. Huds. I. 1.

Conf. Scymn. Chius 729.

<sup>39)</sup> Xenoph. Anabas. IV. 8 §. 22.

<sup>40)</sup> Strabo VII. 491.

<sup>41)</sup> Strabo XII. 817.

<sup>42)</sup> Id. XIII. 879 A. 884 B. extr. Athen. XII. 5. p. 524 F.

<sup>43)</sup> Ephorus ap. Steph. Byz. v. "Αβαςνος.

Wenn gleich die Phokaer, burch die Amisus 44). nordlichere Lage ihres Gebiets veranlagt, mehr, als bie Milesier, ihr Augenmert auf ben Pontus hatten richten konnen, so ist doch bekannt, daß sie ihre Thas tigfeit ungetheilt ben Ruftenlanbern und Infeln bes Mittelmeeres, hauptfachlich ben westlichen, zugewendet haben. Sowohl Lampsakus, als Amisus, ist von Milesiern gegrundet worden, bei diesem find jedoch Uttische Unsiedler hinzugekommen 45). In den Nies derlaffungen zu Prokonnesus 46), und auf Ryzikus 47) sind die Fortschritte des Milesisch: Pontischen Hans bels zu erkennen. Endlich die Reihe ber Pflange städte in den Umgebungen bes eben fo gefürchteten, als wegen seiner eigenthümlichen Raturschatze viel befahrnen Meeres. Die wichtigsten an den öftlichen, nordlichen und westlichen Ruften waren folgende. Phasis, an der Mündung des gleichnamigen Flusses, erheblich wegen des Waarenzugs über den Rucken des Raukafus 48); - Dioekurias, später genannt Geba-

<sup>44)</sup> Scymni Chii fragm. 181. 182. p. 53.

<sup>45)</sup> Strabo XII. 823. XIII. 881.

Arrian. peripl. ponti Eux. p. 16.

<sup>46)</sup> Strabo XIII. 879.

<sup>47)</sup> Id. XIV. 941 extr.

Vellei. Paterc. II. 15.

Plin. V. 32.

<sup>48)</sup> Scylax, Huds. p. 32. Klausen p. 212. Strabo XI. 761. 762.

stopolis, weiter nach Norden, einer von den am meisten besuchten Pontischen Häfen 49), so wie Tas nais, an der Mündung des gleichbenannten Flusses 50); — Pantikapäum an der Ostküste der Tauxrischen Halb: Insel, eben so bedeutend 51); — Theos dossa, ebendaselbst, weiter südlich 52); — Osbia oder Bornsthenes, an der Mündung dieses Flusses, oder eigentlich an der, des Hypanis in denselben 53); — Odessus, an der Nordküste von Thrakien 54).

Es kommt nun zunächst auf eine Uebersicht ber Nordischen Waaren an, beren Vertrieb für die vieslen Gefahren, Anstrengungen und Auslagen Entschäbigung gewährte. Sie bestanden in lauter Natur: Erzeugnissen, die in Griechenland, bei bessen örtlicher

<sup>49)</sup> Arrian, peripl. ponti Eux. 11. 18. Heraclid. Pont. ed. Köler. XVIII. p. 14. Strabo XI. 761. Scylax l. 1. Plin. VI. 5.

<sup>50)</sup> Strabo XI. 755.

<sup>51)</sup> Id. VII. 475. 476. X 757.

Plin. IV. 12, sub fin.: "Panticapaeum Milesiorum."

Ammian. Marcell. XXII. 8: "Milesiae civitates, harum"que velut mater Panticapaeum."

<sup>52)</sup> Arrian. l. l. p. 20.

Dion. Chrysost. orat. XXXVI. init.
 Strabo VII. 470.
 Steph. Byz. v. Βορυσθένης.

<sup>54)</sup> Strabo VII. 491. Plin. IV. 11: "Odessus Milesiorum."

und flimatischer Beschaffenheit, entweder nicht fo fraftia, voer nicht hinlänglich gediehn, ben Griechen aber für ihre Schifffahrt und ihre gesammten Lebendverhaltniffe unentbehrlich maren. In geringerer ober größerer Entfernung tamen fie aus bem großen Lanberbogen vom Raufasus bis an den Samus, worin die zum Theil größten Europäischen Stromgebiete liegen, bie, bes Tanais, Bornsthenes, Sipanis, Tpras und Istrus, beren Scheidungen in maldigen Bebirgs, zügen bestehn. Durch die beiden genannten Gebirgs Stamme, ben oftlichen und ben westlichen, wird jenes geographische Ganze abgeschloffen, das die frubern Griechen, aus Mangel an Renntnig ber verschiednen Bolkerschaften und ihrer Gprachen, unter bem unbestimmten allgemeinen Ramen bes Europais schen Efnthenlandes begriffen haben 55), der bann, bei Berbreitung einiges Lichts der Erdfunde, immer nordlicher 'gerückt worben.

Die vielen Waldungen dieses Inbegriffs von Landern brachten viele Handelsgegenstände hervor, die auf den genannten Stromen hinab gingen, und weit ter in die hafen der Coloniestädte geführt wurden.

<sup>55)</sup> Herodot. IV. 17:-20. 47. 48. 51-57. 99-101. (Rach ber neuern Erdbeichreibung bas fübliche Europäische Ruß-land, das suböftliche Litthauen, Polesien, Bolon, Podol, Bessarbien, Butowine, Moldau, Balachei. Die Gestalt von Stythien, wie sie herodot sich irrig gedacht hat, kömmt hier nicht in Betracht).

Starke Ladungen theils von Schiffsbedurfnissen, als Mastbaumen, Balken, Planken, Theer, wovon die Bersendung größtentheils über Pantikapaum geschah; theils von Honig und Wachs, da jenes wegen seines scharsen Beigeschmacks beliebt war; theils endlich von Pelzwerk, und von Fellen für die Griechischen Gersbereien. — In andern Gegenden war ebnes Land, ergiebig für den Feldbau und die Viehzucht: daher sehr viel Getreide, vornehmlich in dem Landstriche zwischen Theodosia und Pantikapaum; ferner Flachs, Hanf, Schaswolle, Pferde, Häute zu Schläuchen 56). — Betressend insonderheit das Schiffbauholz, kamen nach Athen starke Ladungen aus Thrakien und Maskedonien, großentheils über Amphipolis 57).

Die vorzüglichste aber von allen aus dem Pontus nach Uthen gehenden Einfuhren bestand in Getreide 58); denn die Erfahrung hatte gelehrt, daß die Nordische Frucht sich langer aufbewahren ließ, als

<sup>56)</sup> Xenoph. Anabas. VI. 2 (4) §. 4: Schiffbauholz.

Demosth. adv. Phorm. p 910: Saute.

Id. adv. Lacrit. p. 934: Bolle, Eingefalzenes, Bies genfelle.

Polyb. IV. 38: verschiedne Baaren. Strabo VII. 476. 478. XI. 755. 762: beegleichen.

<sup>57)</sup> Thucyd. IV. 108.

Xenoph. Hellen. VI. 1. §. 4.

Demosth. adv. Timoth. 1192. 1194.

<sup>58)</sup> Id. adv. Lept. R. p. 466.

bie aus warmern Landern bezogene 59). Diefer Ber: fehr, von vieler Wichtigkeit, wegen ber bedenklichen Ueberbevolferung des Staats, und ber Bermöhnung und Robbeit des großen haufens, verursachte ber Regierung manche Gorgen, und bem eiferfüchtigen Handelsstande Berdruff, wohl auch Berluste. Es bedarf nämlich kaum ber Ermähnung, daß wegen ber fruh bekannten Menge und Vorzüglichkeit bes Pontischen Getreides an Concurrenz in der Ausfuhr es nicht gefehlt babe. Die Schiffe, auf denen schon in den Perferfriegen Ladungen nach Aegina und dem Peloponnesus gingen 60), sind mahrscheinlich Megine: tifche gewesen; wenigstens lagt fich in ber Ortschaft Aleginetes an der Gudfufte des Pontus, westlich von Sinope 61), eine Riederlaffung diefes betriebfamen Inselvolte vermuthen, moraus ein Pontifch:Pelopon: nesischer Zwischenhandel deffelben folgen murbe. Bur Beforderung ber Getreide : Bufuhr aus bem Pontus ichloß Athen einst mit dem Strthischen Sauptlinge Leufon einen Sandelsvertrag, bem zufolge ben Uttiichen Raufleuten in dem Gebiete Leutone, außer bem Borrange im Unfaufe und ber Befrachtung, auch die zollfreie Ausfuhr, und gegenseitig den Untergebnen

<sup>59)</sup> Aristot. Problem. XIV. 2, ed. Bekker p. 909 A.

<sup>60)</sup> Herodot. VII. 147.

<sup>61)</sup> Arrian peripl. ponti Eux. p. 15. Steph. Byz. v. Alyevήτης.

ver Schithschen Fürsten ebenfalls die Zollfreiheit, nebst gewissen Theilen des Burgerrechts, zugesichert wurden 62). Ein schlimmer Umstand aber für den Berkehr mit dem Pontus war die Meer-Enge zwisschen Bnzant und Kalchedon. Wer konnte den Bnzantiern wehren, einen Sundzoll zu fodern! Daher sind sie auch von dem hochfahrenden Athen mit mögslichster Rücksichtlichkeit behandelt worden 63). Das Uergste traf zuweilen diesen Staat in Zeiten der Gestreidenoth. Unbekümmert um Bolkerrecht und öffentzliche Meinung, lauerten dann die Bnzantier und Kalchedonier, mit unter auch die benachbarten Knziskener, den Getreideschiffen auf, und erpresten die Lazdung für einen selbstgesetzen geringen Preis 64).

Mit Uebergehung der Sklaven, deren schon oben, in einem mehr geeigneten Zusammenhange, gedacht worden, ist noch eine der häusigsten Pontisschen Ausstuhrwaaren zu erwähnen. In Salzfischen bestand eine häusige Nahrung des ärmern gemeinen Mannes in Griechenland; große Vorräthe konnte der Norden davon liefern. Sowohl der Hellspontus, die Propontis, und der Pontus 65), waren sischreich, als

<sup>62)</sup> Demosth. adv. Lept. l. 1.

<sup>63)</sup> Xenoph. Hellen. IV. 8. S. 27. Demosth. de corona 255. Id. adv. Lept. 475.

<sup>64)</sup> Id. adv. Polycl. 1207 extr.

<sup>65)</sup> Aristot. hist. animal. VIII. 19.

auch die Maotis, vorzüglich um die Mündung des Tanais 66). Thunfische, Barben und Store sind am meisten daselbst einheimisch gewesen 67). Auf das Einsalzen haben die Kustenbewohner schon dadurch geführt werden mussen, daß in jeden Gegenden, haupt sächlich bei Dioskurias, Siedereien von Seefalz einen einträglichen Erwerbzweig ausmachten 68), dessen Erzeugniß nicht nur als Handelswaare ausgeführt, sonzern auch zum Einsalzen der Fische gebraucht wurz de 69). Pontischer Kaviar, oder mit Salz und Essig eingemachter Rogen vom Thunsisch und Stor, gehörte ebenfalls zu den Gegenständen der Auskuhr 7a).

Avienus 465. 717,

Eustath. ad fl. I. 206. Rémae p. 88. Lips. I. p. 74.

Peripl. ponti Eux. ap. Huds. I. p. 9 extr.

66) Strabo VII. 478. XI. 255.

67) Aristot. I. l. VI. 17.

Strabo XII. 826.

Athen. I. p. 27. E. III. p. 116 F.

Cantacuzenus I. IV. Paris. p. 812.

Ruysbroek (a. 1253) ap. Bergeron. p. 2.

68) Strabo XI. 772.

Dion. Chrysost. orat. XXXVI., ed. Reisk. II. 75. Constantin. Porphyrog. de administr. imperio c. 42, ed.

Meurs. p. 131, et in Banduri imper. orient. Venet. I. 92.

69) Demosth. adv. Lacrit. 933. 934.

Strabo XI. 755.

Athen. III. 30. p. 117.

Pollux VI. 49.

70) Athen. IX. 1. p. 366: "γάρον, δξύγαρον."

Ein furger Versuch über die Gewinnung bes Boldes in Rolchis und in einem weiter nördöftlich liegenden Lande macht den Schluß des Berzeichnisses der Pontischen Waaren. Je dunkler die Zeit, und je entlegener die Wildnis, in welche die Sage, die sich diefes Gegenstandes bemächtigt hat, zuruckgeht, besto freier ber Spielraum fur eine wuchernde Ginbildungefraft. Es hat in diesem Alpenlande Goldgruben und Goldmafchen gegeben. Biele Duellen führten Goldflitterchen mit sich, die von den Bewohnern der Thaler in didwolligen Fellen aufgefangen murden 71). Die Griechen aber find weniger mohl bes Pelzhandels wegen, als um Gold einzuhandeln, über ben Lanais binaus, weiter nach Rordoften ges reiset 72), bis an das große Rettengebirg bes Ural. Bon einer bergmännischen Bearbeitung ber in dems felben vorhandnen Goldablagerungen, aus denen jest eine reiche Ausbeute gewonnen wird 73), findet sich

Aeschylus ap. Athen. II. 25. p. 67. Plin. XXXI. 2 extr.

Conf. Strabo III. 239 C.

<sup>71)</sup> Strabo XI. 763.

Appian. bell. Mithridat. 103, ed. Schweig. I 797.
Plin. XXXIII. 3: "in Colchis, in Sannorum gente"
(conf. Arrian peripl. ponti Eux. ap. Huds. I. 11) "et
"alioquin velleribus aureis inclyto regno."

<sup>72)</sup> Herodot. IV. 21-24, conf. 25 extr.

<sup>73)</sup> Bon Ungern Sternberg, Geschichte des Goldes. 1835. G. 56.

im Alterthum feine Spur; weshalb es nicht Grubengold, fondern Goldfand gewefen zu fenn icheint, wodurch diese nordöftliche Gegend altberühmt mar 74), und der noch jett in den Thalern haufig porkommt 75). In den sagenhaften Erzählungen von diesem Lande verdienen die Greiffen 76) am wenigsten Beachtung; auch das Rolchifche Goldfell hat seinen Suter an einem Drachen 77); wie überhaupt in der morgens landischen und Griechischen Religiones und Gagens Lehre die Bewachung föstlicher Schätze und beiliger Drte durch Drachen, Greiffen, Sphinre, Cherubim, etwas Gewöhnliches ift. Der Weg in bas Land des von Greiffen bewachten Goldes nahm ben Unfang auf der Oftseite des Tanais, und aing im Allgemeis men in nordöstlichet Richtung, durch ebnes Land, bis an den Rug eines boben Scheidungsgebirgs 78). Der Zeichnung des Wegs zufolge ift in diefem der Ural

Alexanders von Humboldt, Chrenbergs, und Rofe's Reise nach dem Aral, u. f. w. Berlin 1837. Erfter Band, von Rose. S. 176 ff. 220 ff.

<sup>74)</sup> Strabo I. 77.

<sup>75)</sup> Rofe, in Poggendorfs Annalen, Bd. XXXI. S. 673 ff.
28. v. humboldt: Ueber die Schwanfungen der Goldsproduction. In der zu Stuttgart und Tübingen herausstommenden Deutschen Bierteljahrs : Schrift, Oktober — December 1838. S. 22 ff.

<sup>76)</sup> Herodot. 1V. 13. 27.

<sup>77)</sup> Apoll. Rhod. II. 407 (405).

<sup>78)</sup> Herodot. IV. 21 init. 22 extr. 23 init.

nicht zu verkennen. Destlich jenseit besselben lag das Land der Issedonen, und nordlich daneben ein anderes, worin Gold 79): lauter Angaben, die in die Gegenden des genannten Gebirgs führen, nicht aber in die, des viel zu weit östlich liegenden Altai. Weiter, als bis an den westlichen Abhang des Uralzsind die Griechen nicht gekommen 80).

Wegen ihres Reichthums an goldhaltigem Ganbe 81) hat auch im innern Uffen eine Landschaft in großem Rufe gestanden; sie zu ermahnen gehort nur in fo fern hierher, als die Bemerkung nothwendig - ift, daß fich bis dahin die Handelsreifen der Pontifchen Griechen nicht erftredt haben, und für biefe Meinung burchaus tein Zeugniß vorgebracht werden kann. Die Strafe babin ift immer burch Berfien Drei Merkmale werden von der Lage ans gegeben , woraus diesethe beutlich ju erkennen ift: nordlich vom eigentlichen Indien; sandig; und die Bewohner haben mit ben Battriern fast gleiche Bewohns heiten 82). Offenbar ber nordliche Theil der heutigen großen Bucharei, das alte Sogdiana, im Rorden bes Oxus (Amu), und bavon genannt Transoxiana, neben dem westlich angränzenden Lande der Chawaresmier83),

<sup>79)</sup> Herodot. IV. 25. 27. Conf. Hk. 116.

<sup>80)</sup> Id. IV. 24.

<sup>81)</sup> Id. III. 102 seqq.

<sup>82)</sup> Ibid. 102.

<sup>83)</sup> Id. III. 93. 117.

bem heutigen Charesm, und bem im Guben bes Fluffes liegenden Lande Balt, bem alten Bactriana.

Go weit diefe Ueberficht der aus dem Pontus in Griechenland eingeführten Waaren. Was bie Gries den dafür an die Nordischen Bolter absetten, bestand zum Theil in Dingen, wozu diese den roben Stoff lieferten, den fie bann verarbeitet gurud erhiels ten, in Leber, Leinwand, Wollenzeugen, Metallgerath. Hierzu tam einiger Zwischenhandel mit feinen Bewandern, die aus Rlein : Uffen bezogen wurden, und Die Lufternheit der Stythischen herrn erregten. Bei weitem aber der großte Theil ber nach dem Pontus verschifften Guter bestand in bem Ertrage des Beine, Del: und Obst: Baues, ben bas Rlima fo febr bes gunstigte 84). Der Weinhandel gehörte zu den vorzüglichen Geschäften ber Athener; betrachtliche Ladune gen wurden in Menda und Stiona auf ber Mates bonischen Salbe Insel Pallene, und auf verschiednen Infeln, ale Peparethus, Ros, Thafus, eingenome . men 85). - Bon einem Sandel mit Buchern, den Briechenland, insonderheit Uthen, nach den Pontischen Bafen getrieben batte, tann nicht die Rebe fenn,

<sup>84)</sup> Polyb. IV, 38. Strabo XI. 755.

<sup>85)</sup> Demosth. adv. Lacrit. 926. 929. 933-936.

Wenn bei Ausübung des Strandrechts in der Gegend von Salmydessus, nicht fern von Byzantium, die anwohnenden Thraker unter anderm Hausgerath der gescheiterten Schisse auch Bucher aufgesangen haben 86), so sind darunter nicht solche Handschriften zu versstehn, die eine Waare ausgemacht hätten, als nach welcher wohl bei den rohen Skythen keine Nachstrage gewesen ist, sondern entweder Pergamentblätter zu den Rechnungsbüchern der Pontisch-Griechischen Kaussleute, oder, wenn es wirkliche Schriften gewesen sind, was jedoch weniger glaublich ist, so sind sie für Mans ner bestimmt gewesen, welche Sinn hatten, sich in Stunden der Muße mit etwas Edlerm zu beschäftigen.

<sup>86)</sup> Xenoph. Anabas. VII. 5. S. 14.

## Dritter Theil.

handelsverfassung.

I.

Beauffichtigung des Sandels.

"Ein betriebfamer und dabei ehrlicher Kausmann "gehört zu den Wunder-Erscheinungen:" das sagt der erste Mann der Griechen seiner Zeit, und er hat dabei das erste Volk Griechenlands im Auge '). Von Trug und Ueberlistung enthalten seine gerichtlichen Reden der Beispiele nicht wemige. Soll ohne Einsseitigkeit Athen die Zierde von Hellas, und Hellas die Zierde der alten Welt, genannt werden, so entsscheidet nicht ausschließlich die Höhe, die der Redner und Geschichtschreiber, der Denker, Dichter und Künster, erstiegen; auch der Mensch, und die ewigen Fosderungen der Sittlichkeit und des Rechts, kommen wesentlich in Betracht. Wenn nun der Grad von Treue und Glauben, der im Großhandel eines Volks,

<sup>1)</sup> Demosth. pro Phorm. p. 957 extr.

und auf wichtigen Sandeleplagen felbst im fleinen Berfehr, Statt findet, ale Magftab feiner Berfittlidung gelten tann, fo ift zwischen den Briechen und Phonikern fein fonderlicher Unterschied gewesen. Der Diebeshafen bei Uthen, wo betrugerische Schiffer heimlich landeten, um den Zoll zu umgehn 2), und ber Lugnermarkt, wo gestohlne Sachen feil geboten wurden 3), wenig verschieden vom Gaunermarkte 4), follen jedoch nicht geltend gemacht werden: benn noch zweitaufend Jahre fpater, bei fo großem Bertrauen auf Ehrlichkeit ber Großhandler, und auf Gerechtigkeit der Sandelegerichte felbst in fernen Lanbern, worauf fich ber umfaffenbe Commiffionshandel grundet, fehlt es boch nicht an Schleichhandlern, noch an Schlupfwinkeln eines mucherlichen, schmutis gen Kleinbandels.

Daß es in Athen dringendes Bedürfniß war, bem allzu wilden Eigennut, der ehrlosen Behandlung ber Einheimischen und Fremden, zu steuern, hat die Regierung begriffen; nur haben die Berbote wenig

<sup>2)</sup> Id. adv. Lacrit. 932. 15. - 942. 4.

<sup>3)</sup> Hippocrat. de morbis vulgar. l. III. sect. II. aeger VIII. Ed. Kühn. T. III. p. 477: ,, ψευδέων ἀγορά. Galeni comment. I. in hunc Hippocratis librum III. In utriusque opp. ed. Charter. Paris. T. IX. p. 200.

<sup>4)</sup> Eustath, ad Odyss. II. 7. Lips. I. p. 77. Romae p. 1430 med.

Hesych. v. αγορά Κερχώπων.

gefruchtet. Es ist namlich nicht zu verwundern, daß die hierzu angestellten Polizeibeamten, ungeachtet ibrer beträchtlichen Bahl, das unbandige Marktvolk wenig im Zaume zu balten vermochten: in bem jahrlichen Wechsel ber obern, wie der niedern Behörden, bestand der Krebsschaden der Verwaltung. Da konnte fein folgerechtes, beharrliches Verfahren, fein Rachdruck ber vollziehenden Gewalt, Statt haben. ben meiften zur Aufsicht über ben Bertehr in Athen angeordneten Memtern bestand die Ginrichtung, daß die Burger, die bagu burch bas Loos bestimmt wors ben, in zwei Abtheilungen gerfielen, beren eine in ber Stadt felbst bas Beschäft vermaltete, die andere im Safen. Muf dem ftadtischen Marktplage burften nur Burger ihre Baaren jum Bertaufe auslegen; die Fremden waren auf den, im Safen, gewiesen 5).

Zwanzig Aichmeister, µexporduor, hatten für die Richtigkeit des Maßes und Gewichts zu sors gen, fünfzehn in der Stadt, fünf im Hafen 6).

<sup>5)</sup> Demosth. adv. Eubul. 1308 extr.

<sup>6)</sup> Harpoer h. v.

Nach Phot. h. v., und Bekker. anecd. p. 278, jufammen nur jehn, wobon die Balfte in der Stadt, die andere im hafen.

Bergl. Bodh Staatshaushalt I. 52. 53, und II.

Ferner: Meier und Schömann, Attifcher Proces. G. 89.

Gesetzliche Bestimmungen hierüber haben unstreitig in allen irgend bedeutenden Stadten bestanden; im Peloponnesus soll Phidon zuerst den Gedanken einer solchen Maßregel gehabt haben 2).

Eben so viel Marktmeister, ayopavouoi, wovon ebenfalls fünfzehn in der Stadt, fünf im Hafen, sollten, mit Ausnahme des Getreides, über den Verkauf aller übrigen Lebensmittel die Aufsicht führen, daß nicht nur der Vorrath stets hinreichend, und die Veschaffenheit gut, sondern auch die Preise billig waren, und Ehrlichkeit im Marktverkehr herrschte 8).

Eben so viel Getreides, Mehls und Brodts Beamte, σιτοφύλακες, und eben so verstheilt, wie die vorigen, hatten in Beziehung auf dies seeste Bedürfniß die eben aufgezählten Obliegens heiten; ein Geschäft, das für so angelegentlich erachstet wurde, daß sie besondere Bücher darüber führten 9).

<sup>7)</sup> Herodot. VI. 127.

Lysias adv. frumentar. Reisk. p. 722.
 Demosth. adv. Timocr. p. 735.
 Aristot. ap. Harpocr. h. v.
 Theophrast. ap. Phot. v. κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀψευδεῖν,
 p. 124.

Demosth. adv. Lept. R. p. 467.
 Lysias l. l.
 Aristot. ap. Harpocr. h. v.
 Photii lex., et Bekkeri anecd. p. 300.

Berschieden von ihnen waren die Berpfles gungsbeamten, σιτώναι, welche die von der Resgierung unterhaltnen Getreide : Niederlagen verwalteten 10).

Es mußte allen diesen Polizeibeamten eine gewife Strafgerichtsbarteit zustehn, Die feine weitere Rechtsberufung zuließ. Für die burgerlichen Sanbelöstreitigkeiten bestanden zwar gewisse Gerichtshofe; es muß aber mit empfindlichem Rachtheil verknüpft gewesen senn, bag, ba in bem Uttischen Bertehr, ber fait allein jur Gee getrieben murbe, bas meifte Leben in den Sommermonaten herrschte, die Handel& gerichte mabrend dieser Zeit geschloffen waren, damit für die Parteien teine Storung in den Reisen verursacht murbe. Rur im Winter, vom Ende-bes Boebromium , bis jum Unfange bes Munnchium, hatte monatlich eine Gerichtsversammlung Statt, wozu jedes Mal die Besitzer durch das Loos be: ftimmt murben !1). Fruber muß die Bergogerung der Rechtspflege in Schifffahrts: und handels: Sachen

Conf. adv. Phorm. 918. 8.
Pollux VIII. 114.
Phot. h. v.

 <sup>11)</sup> Demosth, adv. Apatur. p. 900. 4, 5.
 Id. adv. Pantaen. p. 966.
 Pollux VIII. 63.
 Harpocr. v. ξμμηνος δίκας.

noch größer gewesen senn, ba selbst nicht während bes Winters regelmäßig seben Monat ein Gericht zusammengetreten war 12).

#### II.

# Befdrantung ber Banbelefreiheit.

"Verba valent sicut nummi," fann es bei Ats tita beißen, wenn diefer Staat in ber Beit ber aud! gelaffenen Demofratie noch Freiftaat genannt wirb. In feinem des Alterthums bat wilde Gewalt eines vielkopfigen Iprannen fo tiefe Gingriffe in das Pris vatvermogen und das burgerliche Gewerbe gewagt, wie es hier geschehn ift, wo in ber Beborde, von ber die Vorschlage zu neuen Gefeten ausgingen, ges wöhnlich einige Sachführer schalteten , die fich mab: rend ihrer funf und dreißig tagigen politischen Bedeut: famteit bei dem großen haufen beliebt machen woll: Daher ift die ben Handel betreffende Gesetge: bung weit über die Schranken einer Beaufsichtigung hinaus gegangen. Ueberdies verrathen die in das Getreidewesen einschlagenden Magregeln eine gemiffe Berzweiflung, badurch hervorgebracht, daß eine folche Ungahl von Sklaven gefüttert werden mußte.

<sup>12)</sup> Demosth. de Halonneso R. p. 79.

Schon bas ftrenge Verbot ber Ausfuhr bes Bes treides ist schwer zu rechtfertigen; unerhört aber ift, baß ben Burgern aller Zwischenhandel bamit unterfagt, und mit Undrohung der icharfften Strafen be: fohlen war, auf feinen andern Plat, als nach Athen, Getreide zu führen 1). Gelbst Ausländer, Die bamit in den Piraus einliefen, follten gehalten fenn, zwei (Drite) Theile davon loszuschlagen, so baß fie nur einen wieder mit hinaus nehmen burften 2). Angebern von Uebertretungen war ein gewisser Antheil an ber Straffumme zugesichert 3). Im Rleinhanbel follte über ein gewisses gesetzlich bestimmtes Maaß (funfzig Korbe) nicht auf ein Mal aufgekauft, und bei bem Berkaufe ein festgesetzter Preis nicht übers schritten werden 4). Fast waren aber Diese eben so unflugen ale harten Berfügungen nur ein Stachel für den Kornwucher, der so weit, wie hier, in teinem Staate gegangen ift. Die zehn Safenmeifter, Die für die Befolgung ber Gefete ftehn follten 5),

Id. adv. Lacrit. 941.

Lycurg adv. Leocr. R. p. 156: "forthyet"

<sup>2)</sup> Demosth. adv. Theocrin. 1324.

<sup>·</sup> Aristot. ap. Harpocr. v. ἐπιμεληταὶ ἐμπορίου.

<sup>3)</sup> Demosth. adv. Theocrin. 1325. 24 seqq.

<sup>4)</sup> Lysias adv. frumentar. R. p. 715. 718.

<sup>5)</sup> Dinarch. adv. Aristogit. R. p. 81. 82.
Demosth. adv. Theocrin. 1324.
Aristot. ap. Harpocr. 1 1.

waren der Uebermacht des Buchersinns, der Ersindssamkeit in Ränken und Schlupfwinkeln, nicht gewachssen. Bis auf die Verträge über Darlehne zu Hans delkunternehmungen hat sich der Gesetzebungsellnfug erstreckt: zu keinem Geschäft, wohin es auch gerichtet senn mochte, sollte ein Capital gegeben werden, wenn sich der Unternehmer nicht verbindlich machte, Rückfrachten nach Athen, insonderheit Getreide, zu führen; worüber schriftliche Verpstlichtungen unter öffentslicher Aufsicht niedergelegt wurden 6). Damit war also den Attischen Rhedern verboten, ihre Schiffe im Zwischenhandel der Ausländer zu vermiethen.

Mit einigen zuweilen vorkommenden Handelsverboten hat es jedoch eine andere Bewandtniß gehabt: es ist dabei nur auf feindliche Länder abgesehn
gewesen, und sie haben daher nur für die Zeit eines
Kriegs gegolten ?). Dahin gehört die bei dem bevorstehenden Peloponnefischen Kriege von Uthen verfügte Ausschließung der Megarer von allen unter
seiner Oberherrschaft oder seinem Einflusse stehenden Häfen 8). Wenn auch von einem Berbote der Ausfuhr des Uttischen Schiffbauholzes die Rede ist, und
zwar in Friedenszeiten, so muß doch in einzelnen

<sup>6)</sup> Demosth. adv. Lacrit. 941. 9 seqq.
Id. adv. Dionysiod. 1284. 15 seqq.

<sup>7)</sup> Bodh Gtaatshaush. I. 58. 59.

<sup>8)</sup> Plutarch, Pericl. 29.

Fallen eine Erlaubnis zur Ausfuhr, selbst ohne Aussgangszoll, den Gesetzen nicht entgegen gewesen sehn 9).

Daß fich die Regierungen Griechenlands ein ausschließliches Recht gewisser Handelszweige beigelegt haben follten, ift menigstens von allen den Staaten nicht wohl zu benten, in welchen, wie in dem Attis fchen, die Mitglieder des Rathe, bem die Borbefchluffe bei der Gefetgebung zustanden, jährlich wechfelten. Denn unter Diefen haben fich unzweifelhaft immer auch handelsleute befunden, die gegen folche ihnen so nachtheilige Unträge UHes murden aufgebo-Einige vorkommende Falle Diefer Urt muffen baber ale Erpressungen, ale vorübergebende von bringendem Geldbedürfniß gebotene Magregeln angesehn werden 10). Bas aber in diefer Beziehung von Epidamnus berichtet wird, verdient Beach tung. Bur Wahrnehmung ber Geschäfte mit dem innern Lande von Illyrien war daselbst ein "offentlis "der Raufmann," Poletes, angestellt, der die Reifen dahin madite, und allen Baaren:Umfat beforgte; benn die obrigfeitliche Behörde wollte bemerkt haben, daß diefer Berfehr, wenn er den Burgern überlaffen ware, ihnen zum Nachtheil gereichte !'). hier ist mit aller Bahrscheinlichkeit ein von ber Regierung

<sup>9)</sup> Theophrast. Charact. XX. (XXIII.), περί αλαζονείας

<sup>10)</sup> Pseudo-Aristot. Oecon. II. 3. 17.

<sup>11)</sup> Plutarch. quaest. Graec. Reisk. VII. 191. 192.

angemaßtes Alleinrecht bes Binnenhandels zu verftehn, den ein geschäftstundiger Beamter fur offente liche Rechnung zu führen beauftragt gewesen. in einem Staate hat bies burchgefett werden konnen, wo jener entgegenstehende Umftand bes jahrlichen Wechsels der Rathsglieder nicht Statt fand. Denn wenn sogar die wichtige Burde eines Oberbefehlhas bere ber bewaffneten Macht fur immer einem Burs ger übertragen mar 12), fo scheint um fo mehr bie Berwaltung ber innern Ungelegenheiten im erblichen Befite einiger alten Geschlechter gewesen zu fenn, weshalb die zeitigen Mitglieder der oberften Staats: beborde den Umtonamen "Stammhaupter" geführt haben 13). Die Unnahme eines Alleinhandelerechts ber Regierung wird dadurch unterstützt, daß fich bagu in Folgendem ein unzweifelhaftes Geitenstud findet: auch die Gewerbe sammtlicher handwerker wurden fur Rechnung ber Regierung, durch offentliche Gflas ven betrieben 14). Sonach find Die freien Bewoh: ner blos Uderburger gewefen, und haben Ruftenhans del im Adriatischen Meere getrieben.

<sup>12)</sup> Aristot. Pol. III. 11 (12). §. 1.

<sup>13)</sup> Ibid. V. 1. S. 6.

<sup>14)</sup> Ibid. II. 4 (5). §. 13.

### III.

## Betrieb des Geehandels.

Bekanntlich ist heutiges Tags die Ginrichtung kaufmannischer Unternehmungen nach weit entfernten Ruftenländern, Die noch nicht in die Rader des ausgebildeten Großhandels eingreifen, wefentlich verschies ben von der Art, wie biefer in Europa und Rord: Almerika geführt wird. Mußer manden andern Mit: teln, die hier feinen Bang forbern und lebhaft unterhalten, als Preisverzeichnissen, Conti finti, Posten: lauf, beruht er auf zweien Sauptstuten, auf bem Wechselwesen und dem Commissionshandel. überheben den Großhandler der Nothwendigfeit, feine Berfendungen entweder felbst zu begleiten, oder einen zuverläffigen Sandelediener mit zu fchicken, um theils den Absatz der Guter zu beforgen, theils die Ballungen einzuziehn, oder Ruckfrachten einzuhandeln. Bei der Bielheit der Unternehmungen heutiger gro-Ber handelshäuser, und bei den fehr verschiednen Richtungen derfelben, murde es auch unmöglich fenn, jeder ein Beleit beizugeben. Bang andere bagegen verhält es sich in Unsehung der angegebnen erften Betriebsart bes Geehandels. Bei Versendungen nach fernen Erdtheilen, wohin noch kein Consignations handel Statt finden fann, weil die Bewohner ents weder gang ungebildet find, oder wenigstens an dem

großen Welthandels Gemeinwesen der neuern Jahrhunderte noch nicht Theil nehmen, da ist ein soges nannter Cargadeur nothwendig, um vortheilhafte Ges legenheiten zum Umtausche der Waaren aufzusuchen, oder, nach Beschaffenheit der Umstände, Baarzahlungen in Empfang zu nehmen, und Rückladungen anzuschaffen, von denen Gewinn zu hoffen steht.

Durch Bergleichung mit Diefer letten Urt bes heutigen Seehandels gewinnt die, des Griechischen, an Licht. Alle Umftande maren banach beschaffen. daß der Eigenthumer einer Verladung nicht umbin tonnte, entweder fich felbft mit auf die Reise zu begeben 1), ober fich durch einen treuen Bevollmachtige ten vertreten zu laffen ?). Geschäfte Rhodischer Sauser nach dem Bornsthenes, Attischer nach dem Ril, wie waren sie anders zu betreiben gewesen? Gleich dem Cargadeur hatten die Bevollmachtigten ber Rheder und Befrachter freie Sand, in Nothfällen, wenn bas Schiff auf der Reise einer bedeutenden Ausbesserung bedurfte, gur Bestreitung der Rosten entweder eine Schulde fumme aufzunehmen, oder, bei Mangel an Credit, einen Theil der Ladung loszuschlagen. Je ofter folche Geschäftsmanner Dieselbe Reise wiederholten, defto

<sup>1)</sup> Demosth. adv. Apatur. 893. 19 seqq.
Id. adv. Lacrit. 926. 17. 928. 10. 11.
Id. adv. Dionysiod. 1284. 28. 1290. 11 seqq.

<sup>2)</sup> Id. adv. Zenothem. 884. 11.

mehr Gewandtheit erlangten sie, die vortheilhaftesten Markte aufzusinden. Zwischen den Pontischen Colonien und den Mutterstädten, so wie zwischen Pholaa und Massiken, wäre Commissionshandel zwar möglich gewesen; immer sehlte es jedoch an gehöriger Gelegens heit, Baarschaften zu übermachen. Daß daher selbst von den Mutterstädten der Pontischen Geeplatze die Eigenthümer der Waaren mit am Bord gewesen sind, ist aus vielen Beispielen zu ersehn; so wie gegenseitig Bewohner der Pontischen Länder die einheimischen Erzeugnisse für eigene Rechnung und persönlich nach Griechenland geführt haben 3). Comman dit en aber sind von Uttischen Hausern im Pontus untershalten svorden 4).

Myeder oder Schiffs: Eigenthumer waren ge: wöhnlich mehrere Rentner in Gemeinschaft; doch hat auch mancher Einzelne gewagt, einen beträchtlichen Theil seines Vermögens in einem so mißlichen Ge: schäft anzulegen 5). Befand er sich nicht selbst mit auf dem Schiffe, um die Aussicht darüber zu führ ren, so ließ er seine Rechte durch einen Bevollmäch: tigten wahrnehmen 6). In seinen Diensten standen

<sup>3)</sup> Isocr. Trapezit. ed. Bekker. p. 516.

<sup>4)</sup> Demosth. adv. Phorm. 909. 15. 915. 16.

<sup>5)</sup> Id. adv. Lacrit. 928. 929. 19. 20. 930. 21. 934. 8. 9.

<sup>6)</sup> Ibid. p. 929. 20. 934. 22. 23. Id. adv. Timoth. (190.

Dollar VII 130

Pollux VII. 139

ber Schiffer 7) und das Schiffsvolk 8), zu welchem lettern größtentheils Stlaven, eigene oder gemiethete, gebraucht wurden.

Bon den Attischen Capitalisten waren manche zu gemächlich, andere zu vornehm, um fich ben Befdimerben und Unftrengungen bes Geehandels zu un: terziehn; noch andere murden durch Burgerpflichten im Staate und Kelde abgehalten, mahrend des gangen Gommers abwesend zu fenn. Daber zogen bie Benügfamen barunter vor, ihre Belder zu maßigen Binfen auf tiegende Grunde auszuthun 9). Dagegen trachteten aber auch manche nach boben Binfen, und fetten deshalb ein beträchtliches Capital auf das Spiel. Gie fanden hierzu auch ihre Leute. Großentheils nämlich waren es Beifaffen und Freigelaffene, Die unmittelbar und perfonlich, und allerdings für eigene Rechnung, den Geehandel trieben, für einen ma-Bigen Geminn die Dubfeligfeiten und Gefahren deffelben übernahmen, und durch burgerliche Berhaltniffe nicht verhindert murben. Rur die Auslagen gu machen maren fie außer Stande 19); fie mußten aber

> Harpeer. v. dionieueir. Hesych. et Suid. v. Monos.

<sup>7)</sup> Demosth. adv. Lacrit. 934. 15. (Erasikles).

<sup>8)</sup> Id. adv. Apatur. 894. 27.

<sup>9)</sup> Id. adv. Phorm. 914. 10. 11. Id. pro Phorm. 946. 6. 7.

<sup>10)</sup> Id. adv. Phorm. 922, 10 seqq.

Rath zu ichaffen, und zu bewertstelligen, bag fie bas Geschäft mit fremdem Capital, gegen Berpfandung ber Ladung, freilich unter ber Bedingung bober Binfen, treiben fonnten: der heutige Groß: Aventur: Sandel. - In gleichem Kalle mit folchen Befrach tern befanden sich häufig auch die Rheder, die ebens falls, wann fie ihr Schiff zu einer neuen Reise mit allen Rothwendigkeiten verfebn wollten, zur Beftreitung der Anschaffungen ein Capital aufnahmen, wofür sie bas Fahrzeug als Sypothet anwiesen, und fich zu hohen Zinsen verstanden: die ursprungliche und eigentliche Bodmerei. Der Boden bes Schiffs wird verpfandet. - Meiftentheils fallt jest beides zusammen; wenigstens pflegt Groß: Uventure ber Waaren nicht mehr ohne Berbodmung bes Schiffs Daß aber eigentlich beide verschieden vorzukommen. find, ift unverkennbar; benn es tann fich ereignen, daß die Ladung, oder ein großer Theil davon, verbirbt ober verloren geht, bas Gefaß aber unversehrt bleibt, und umgekehrt, daß letterm ein zerftörender Unfall begegnet, mobei die Ladung geborgen wird.

Je verwickelter in Athen, bei erweitertem Sees verkehr, die Groß: Aventur's und Bodmerei: Verhaltnisse wurden, desto mehr entspannen sich Rechtshäns del, die eine Gesetzgebung hierüber nothwendig mackten 11). Das wesentliche dieses wichtigen Theils der

<sup>11)</sup> Demosth. adv. Lacrit. 924. 10.

Berfassung des Attischen Seehandels bestand in Rok genbem. Der Bodmerift, wie der Groß: Aventurift, erklarte in ber Bertrage: Urkunde, bag er für bas Schiff, und eben so für die Ladung, alle Gefahr übernehme, und für den Kall, daß großes Unglück eintrate, sowohl auf die Zinfen, als auf bas Capital, Bergicht leifte 12). Rur die Hoffmung eines Binfengewinns, ber ben landüblichen weit überstieg \*), tonnte ju foldem Bagefiud ermuthigen. wenn bem Glaubiger zu feiner Sicherstellung von bem Befrachter bie Labung 13), und von bem Rheber das Schiff 14), wohl auch das Frachtgeld 15), verschrieben wurden, so waren bies boch teineswegs unbedenkliche Snootheken. Es ist der Kall vorgekommen, daß zwei betrügerische Schuldner es darauf angelegt hatten, nach getroffenen Unstalten zu ihrer verfonlichen Rettung, bas Schiff zum Ginten zu bringen, weil sie babei ihren Bortheil gefunden hatten; an welcher Bosbeit fie aber burch Mitreisende, Die

<sup>12)</sup> Demosth. adv. Zenothem. 883. 16.Id. adv. Dionysiod. 1292. 15.

<sup>\*)</sup> Die Gage betreffend, verweise ich auf Boch 1. 148 ff.

<sup>13)</sup> Demosth. adv. Phorm. 914. 1.

Id. adv. Lacrit, 926. 6 seqq. 930. 3 seqq. 941. 26 seqq.

<sup>14)</sup> Id. adv. Apatur. 894. 895. 28. Id. adv. Dionysiod. 1283.

<sup>15) 4</sup>d. adv. Lacrit. 933. 22.

bas Vorhaben zeitig genug gemerkt, waren verhindert worden 16). Auch bas heutige Versicherungswesen, bas aus der Bodmerei des Alterthums hervorgegans gen ist, wird-zuweilen so firasbar gemisbraucht.

Bei der Abfassung bes Groß: Aventur: und bes Bobmerei Bertrags mußte es dem Glaubiger febe barauf ankommen, alle Umftande, alle moglicher Weife vorfommenbe Unfalle, in Betracht zu giebn, um mit Rudficht barauf theils die Bedingungen feft ju ftellen, theils die Zinsensumme anzusetzen: alfo die Entfernung bes Orts, wohin die Kahrt bestimmt war, die hiervon abhangende ungefahre Dauer bet Reise, und eben damit die Zeit, auf welche das Darlebn gelten follte; nicht weniger auch bie Bes fchaffenheit sowohl der Jahredzeit, als der Gemaffer, fo wie bie Befahren, benen das Schiff von Geiten der Geeräuber und der feindlichen Schiffe ausgesett werden konnte. Es blieb auch nicht unberücksichtigt, daß sich auf der Reise felbst gunftigere Aussichten eröffnen durften, wodurch der Schuldner bewogen murbe, in andere Bafen, ale die vertragemäßigen, zu steuern, die dann ebenfalls namentlich angeges ben wurden 17). Demnach pflegten alle Richtungen ber Reise genau festgesett zu werden, ba in ben meiften Fallen bas Darlehn fur die Sinfahrt und

<sup>16)</sup> Demosth. adv. Zenothem. 883.

<sup>17)</sup> Id. adv. Lacrit. 926.

zugleich für die Ruckladungen, auporepontour 18), gegeben wurde; g. B. von Athen nach Aeanpten und zurud 19), nach bem Pontus und zurud 20), über Mende und Stione in ben Bosporus, und, nach Befinden ber Umftande, bis an den Bornsthes nes, und von da zurud 21). Dem Bodmerei Glaubiger mußte baran gelegen fenn, bag die Abfahrt bes Schiffs in Gegenwart einiger von ihm in den Piraus mitgenommenen Zeugen geschah 22). Für ben Fall, daß der Schuldner die Reise erweislich anders, als nach ben Bestimmungen bes Vertrage, eingerichtet, hatte er sich zu einer Straffumme anheischig ges macht 23). Sogleich nach ber Rückfehr follte er Die eingegangnen Berbindlichfeiten erfüllen, mas gemöhnlich vor Zeugen geschah 24). War er fäumig, so konnte sich der Gläubiger nicht nur an die Hypothet, sondern auch an beffen Eigenthum halten 25).

Es fehlte aber auch nicht an Gelbreichen, Die,

<sup>18)</sup> Demosth. adv. Phorm. 908. 20. 21. 914. 5. 6. 25. 915. 10.

<sup>19)</sup> Id. adv. Dionysiod. 1283—1286. 1291. 5. 6. 1293. 18. 19.

<sup>20)</sup> Id. adv. Lacrit. 924. 11.

<sup>21)</sup> Ibid. 926 seqq.

<sup>22)</sup> Id. adv. Phorm. 915. 10 seqq.

<sup>23)</sup> Ibid. 916. 26. 27.

ld. adv. Dionysiod. 1294.

<sup>24)</sup> Id. adv. Phorm. 915. 28 seqq. Id. adv. Lacrit. 926.

<sup>25)</sup> Ibid.

von Erwerbsucht getrieben, ein behagliches Leben das beim aufopferten, und dabei zu bewerkstelligen muße ten, daß fie in den Sommermonaten abkommen um an den Geereifen felbst Theil zu Golche gewährten ihre Darlehne blos nehmen. auf die hinfahrt nach einem bestimmten Geeplate, έτερόπλουν, mit ber Bedingung, daß nach erfolgter gludlichen Unfunft an bem Bestimmungeorte bas Capital zurudgezahlt, und die Zinfen entrichtet werden Lettere schlugen sie bann zum Capital, und mittelten eine Gelegenheit aus, die vergrößerte Gum: me auf eine neue Reise auszuthun, die sie ebenfalls mitmachten. Indem sie so ein Capital mehrmal mab: rend eines Sommers umfetten, nutten fie es bober, als auf jene erfte Beise bes Gelohandels, und als im Waarenhandel 26).

Es ist noch der Fall zu erwähnen, wenn Schiff und Ladung sehr großen Schaden und Verlust ers litten hatten. Dann ist eingetreten, was in dem beutigen kaufmannischen Versicherungsgeschäft der Abandon genannt wird; die Vergleichung kann wenigsstens auf eine dunkle Stelle bei Demosthenes Licht werfen. Bon dem Versicherer wird nämlich der ganze Verlust übernommen, und dem Versicherten vollsständig erset; wogegen ihm dieser das etwa gerettete

<sup>26)</sup> Demosth. adv. Phorm. 909. 24. 25. 914. 3. 4. 28. Id. adv. Dionysiod. 1291. 15.

But, nebit dem Brad Des Gdriffe, überläßt, um durch, deffen Berkauf fich moglichst bezahlt zu Die Zuläffigkeit ber Bergleichung voraus gesetzt, ware demnach der Ginn der einschlagenden Stelle eines von dem Redner angeführten Bodmereivertrags diefer: "ist dem Schiffe und der Labung "ein großes Unglud begegnet, fo foll das Pfand be-"freiet senn von aller darauf haftenden Berbindlich-"teit, mas jedoch bavon übrig geblieben, den Glau-"bigern gemeinschaftlich gehören 27)." Durch das 3meite wird die Deutung bes Erften gerechtfertigt. Much bei geringern Berluften , wenn es nothwendig gewesen, einen Theil ber Ladung entweder über Bord ju merfen, oder jum Lodtaufe von Geeraubern gu verwenden, mußte ber Pfandglaubiger einen verhalt: nismäßigen Abzug erleiden 28).

Bon dem Römischen Foenus nauticum untersscheidet sich die Uttische Bodmerei wesentlich dadurch, daß nach jenem das Darlehn, entweder in baarem Gelde (trajecticia pecunia), oder auch in Baaren, ohne Hnpothek gegeben, und der Seegefahr außsgesetzt wurde; wobei also in den hohen Zinsen ein Gegenzewicht der großen Wagnist bestand 29).

<sup>27)</sup> Demosth. adv. Lacrit. 927. 7 seqq.: "σωτηφία έστω τών, "ύποκειμένων."

<sup>28)</sup> Ibid. 926. 16 seqq.

<sup>29)</sup> Dig. XXIJ. 2.

#### IV.

#### Geldmefen.

Im Großhandel wird bei Baarzahlungen hauptsächlich auf das reine, gediegene Gold und Silber,
auf das Korn der Münzen, gesehn; daher sind es
zunächst zwei Gegenstände, auf welche die folgende Untersuchung einzugehn hat: das Verhältniß des Goldes zum Silber, und der erwähnte Feingehalt der Münzen; nur läßt sich, den letztern betreffend, blos
bei den Uttischen Drachmen etwas Vestimmtes ernutteln. Auf eben diese wird sich auch beschränken,
was hier über das Gewicht oder Schrot der
Münzen vorkömmt, da übrigens dieser Gegenstand in
Bock bis metrologischen Untersuchungen erschöpft ist \*).

Sehr mannichfach sind die Ursachen der Veransberungen in dem gegenseitigen Verhältniß der beiden edeln Metalle; sie entspringen aus vielen sich durcht kreuzenden, fast nicht zu übersehenden, gesellschaftlischen, gewerblichen, politischen Ereignissen und Zusfällen. Nicht selten entsteht eine Veränderung durch den steigenden oder abnehmenden Verbrauch zu köstslichem Geräth, nach Maßgabe des mandelbaren Gesschmacks und der Richtung eitler Prunksucht. Hier werden Golds und Silbers Gruben entbeckt, oder

<sup>\*)</sup> ⑤. 76-137. 302-330.

thatiger bearbeitet; bort wird in Kriegszeiten bas Gold, feines geringern Umfanges megen, verborgen, überhaupt bas edle Metall aus Beforglichkeit zurud! Von dem Raufmanne werden diese Bustande bei seinen Baarzahlungen benutt, da er gern in demienigen Detall feine Schuld abtragt, in welchem er am wenigsten gablt. Gin merklicher Wechsel in den angegebnen Dingen erfolgt jedoch nicht eben bäufig, weshalb der Cours beider Metalle oft lange Beit unverändert bleibt. Treten aber Beränderungen in dem Berhaltnif ein, mogen fie nun vom Golde oder vom Gilber ausgehn, fo werden fie immer badurch herbeigeführt, daß entweder, bei gleichbleibendem Bor: rathe von beiden Metallen, die Rachfrage nach bem einen oder bem andern steigt oder fallt, oder daß, bei aleichbleibender Nachfrage nach beiden, der Borrath bes einen ober bes andern sid vermehrt ober vermin-Das Ginken oder Steigen ber einen Schale hat bei der andern bas Entgegengesetzte gur Folge.

Welche Ursachen in Griechenland auf den in Rede stehenden Gegenstand eingewirft haben, läßt sich aus einigen mächtigen Umkehrungen in der politischen und Handels-Welt abnehmen. Eins zu Dreizehn ist das älteste bekannte Verhaltniß des Goldes zum Silber, noch bestehend um die Mitte des fünften Jahrhunderts vor unsrer Zeitrechnung '). Darauf ist zwei Mal

<sup>1)</sup> Herodot. III. 95;

eine Beranderung eingetreten. Die erfte ift als Kolge der Perferkriege anzusehn: durch diese hat der Vorrath an Golde zugenommen, ohne daß gleichzeitig bie Rachfrage gestiegen mare; daffelbe ift also mobifeiler geworden, und eben damit gegen über das Gilber theurer, so daß nun das Berhaltnig mar wie Gins au 3mblf 2). Auf andere Beise ist durch die Eroberungen Alexanders mittelbar eine zweite Beranberung bewirkt worden, eine von den auf den Kall von Tyrus erfolgten Erfchütterungen ber Handels: welt. Gilber aus Spanien mar eine vorzügliche von ben Baaren gewesen, welche bie allseitige, unermud: liche Betriebsamkeit der Tyrier zusammengeholt, und insonderheit nach Griechenland geführt hatte; feitdem aber ihre Stadt aufgehört, erfter Sandelsplat der Belt zu senn, ihr Safen geraume Zeit verodet, ihre Colonien vernachläßigt waren, fiel die Ausbeute aus ben Spanischen Gilbergruben großentheils meg, moburch bie Bufuhr nach Griechenland abnehmen mußte. Das Gilber mard theurer, und das Gold eben damit wohlfeiler: bas Verhältniß des lettern zu jenem ftellte sich wie Eins zu Zehn 3). Nach dieser Darftellung

<sup>2)</sup> Platonis Hipparch. ed. Steph. p. 231. Bekker, Part. 1. Vol. 2. p. 244: ,, θυοθεκαστάσεος."

Polyb. XXII. 15.

Menander ap. Polluc. IX. 76.

Hesych. τ. δραχμή χουσίου: ,,δοαχμών ί," (nicht διδράχμων).

Liv. XXXVIII. 11.

ist von den beiden angegebnen Beränderungen in demsfelben die erste vom Golde ausgegangen, die zweite vom Silber: beide Mal aber ist das Silber im Preise gestiegen, das Gold also gefallen.

Wie im Germanischen Mittelalter, hat man fich auch in Griechenland, besonders in den fruhern Beiten, bei größern Zahlungen das Gilber und Gold nicht in Müngstücken bingezählt, sondern ungemungt einander zugewogen. Talent und Mina find immer die größten Gewichte gewesen, nie aber geprägt worden; baber konnen fie nicht als Mungen angesehn werden, wenn fie gleich allerdings Geld überhauptgewesen find. Mit Stater und Drachme verhielt es sich, wie zu unfrer Zeit mit Pfund und Mark: beide waren ursprünglich und eigentlich Gewichte, bann aber auch Mungen. Gin Talent zerfiel in 60 Minen, und jede von diefen in 100 Gewicht Drachmen: wonach ein Talent 6000 ber letten enthielt 4). Da mit dieser Zahl diejenige, ber Legis netischen Mung : Drachmen, übereintraf 5), fo fann es gar wohl fenn, daß man zuerst auf biefer Infel burch ben lebhaften ortlichen Umfat auf ben Bedanken geführt worden fei, Statt des umftandlie den Abwagens, Gilberftude von der Schwere einer Drachme abzutheilen, fie in runde Platten zu formen,

<sup>4)</sup> Pollux IX. 53 extr. 59 extr 85.

<sup>5)</sup> Id. IX. 86.

ibr Bewicht burch einen Stampel zu bezeichnen, und so die Zahlungen zu erleichtern 6). Das in den beutigen Mungstatten angewandte Runftverfahren icheint aber den Griechen unbekannt gewefen zu fenn; ber ftumpfe Rand ihrer Mungen, und bas felten gerade stehende Geprage, lassen vermuthen, daß die einzelnen Stude, gleich unfern Dentmungen, gegoffen, und der Stampel darauf geschlagen worden 7). Für die Angabe, daß, wenigstens in Griechenland, auf Aeging zuerst gemunzt worden, spricht auch ber giem: lich verbreitete Umlauf der Meginetischen Dungbrach: men in andern Peloponnesischen Staaten, nament lich in Argos, Glis, Mantinea 8). In Korinth, mo die Regierung eigene Mungen fchlagen ließ, ift wes nigstens der Mungfuß von Alegina beibehalten morben, bem gemäß das Talent ebenfalls 6000 Müngbrachmen hielt 9). Bon dieser Uebereinstimmung aber des Talents mit der Zahl (6000) seiner Theile ist Uthen in Unsehung der Mungen abgewichen; Theile oder Drachmen wurden fehr verkleinert, alfo

<sup>6)</sup> Ephorus ap. Strabon. VIII. 577.

Aelian var hist XII. 10.

Pollux IX. 83.

<sup>7)</sup> Aristoph. Ran. 723 : "πόμμα,"
Pollux III. 86. IX. 85 : "πόπτειν."

<sup>8)</sup> Thucyd. V. 47. Xenoph Hellen. V. 2 § 21.

<sup>9)</sup> Gellius I. 8.

leichter ausgeprägt, als die Aeginetischen und Korin: thischen 10,000 Attische 11). Das mittlere Gewicht einer ein fach en Attischen Munzdrachme der früshern Zeit ist befunden worden zu 82 Französischen Grains de poids; die spätern sind etwas leichter gezwesen 12). Es hat aber auch doppelte, dreiz, vierzund fünfesache gegeben 13). Nach dem Edlner Markgewicht betragen jene 82 Grains de poids fast ein Orittel Loth der rauhen Mark.

Jur Verdeutlichung der Beschaffenheit des Schrots und Korns der Attischen Orachmen ist Folgendes nothwendig. Bei der Bestimmung desselben wird hier das Französische Gewicht zum Grunde gezlegt. Nach diesem zerfällt zwar der Denier durcht aus in 24 Grains; was aber die Eintheilung der Mart in Deniers betrifft, sindet eine große Berschiedenheit Statt, je nachdem sie auf verarzbeitetes, oder auf löthiges Silber angewandt werden soll; woher es kömmt, daß die Summen der

<sup>10)</sup> Pollux IX. 76.

<sup>11)</sup> Id. IX. 80. 86. Gellius l. l.

<sup>12)</sup> Barthelemy voyage d'Anacharsis T. IX. p. LXXXV — LXXXIX.

<sup>13)</sup> Cic. ad divers. XII, 13 extr. Liv. XXXIV. 52. Pollux IX. 60.

Grains einer Mark sehr weit von einander abstehn, und nach der ersten Eintheilungsart 4608 betragen, nach der zweiten nur 288.

1) Bei dem Wägen des verarbeiteten Silv bers, zu dem auch, wegen des eingemischten Kupfers, die Münzen gehören, wird die Mark, die von dieser Bestimmung den eigenthümlichen Namen Poids de marc führt, in 8 Unzen, jede mit 8 Gros, getheilt, von welchen letztern jeder 3 Deniers enthält. So entsteht die Summe von 192 Deniers. Diese nun 24 Mal, so ist das Ergebniß jene Zahl der 4608 Grains 14).

Hiervon die Anwendung auf die rauhe Mark oder das Schrot der Attischen Orachmen. Nach Tilless Ausmittelung ist die Colner Mark gleich 7 Unzen + 5 Gros + 11 Grains ves Französischen Poids de marc = 4403 Grains 15). In der Bertheilung derselben auf eine Colner Mark oder 16 Loth kommen

<sup>14)</sup> Encyclopédie methodique. Commerce. T. troisième. A Paris 1784. p. 68.

Ricards Sandbuch für Raufleute. Rach der fecheten Frangofischen Ausgabe übersett von Gabebusch, 3weite Auflage. Greifemald 1792, S. 120. 121.

Entelwein, Bergleichung der in den Preußischen Staaten eingeführten Maße und Gewichte, mit Rudficht auf die vorzüglichsten Maße ung Gewichte in Europa. 3weite Auflage. Berlin 1810. S. 122.

<sup>15)</sup> Mémoires de l'academie de Paris. Année 1769, p. 350. Ricard und Entelwein a. a. D.

auf Eins von letztern 275 3/16 Gran. Und von dies fer letzten Summe betragen, gemäß der obigen vors läufigen Angabe, die ausgemittelten 82 Gran fast den dritten Theil.

2) Böllig abweichend ist die zweite Eintheilungs, art der Mark in Deniers, die in Frankreich bei dem Bägen des lothigen, unvermischten, unversarbeiteten Silbers gebrauchlich gewesen ist, und wobei die Mark den bezeichnenden Namen "le marc "pour les essais de l'argent" geführt hat. Ohne Obers Abtheilungen in Unzen und Gros zerfällt hier dieselbe unmittelbar in Deniers, und zwar nur in 12, jeder mit seinen 24 Grains: Summe der letten 288 16).

Jum Behufe der Anwendung dieser Eintheis lungsart auf die feine Mark oder das Korn der Attischen Orachmen dient eine von dem genannten Französischen Sachkundigen angestellte Untersuchung. Als mittlere Zahl des Silbergehalts der einfachen Attischen Orachmen können, nach Tillet, 11 Deniers + 20 Grains angenommen wers den 17). Das sind 284 Grains de sin. Um ganz reines oder lothiges Silber zu seyn, sehlen also nur 4 Grains.

Es verdient Beachtung, daß aus der Berechnung

<sup>16)</sup> Encyclopedie p. 215 unten. Ricard S. 120. 124 unten.

<sup>17)</sup> Barthelemy a. a. D. p. LXXXV oben.

nach dem in ganz Deutschland und im Preußischen Staate eingeführten Colnischen Gewicht fast baffelbe Ergebniß hervorgeht. Jedes von den 16 Lothen Die: fer Mark wird getheilt in 18 Gran, wonach die Summe ber lettern ebenfalls 288 betragt 18). Das von kommen jene 4 in Abzug. Es haben beme nach bie altern Attischen Drachmen einen Feingehalt von 15 Loth + 14 Bran gehabt: eine Gilberprobe, Die noch um 2 Gran beffer ift, ale diejenige, die bei ben Gilber:Barren Die gefetliche ausmacht, in welchen der Konds der Samburger Bant besteht: 15 Loth 12 Gran, also 1/48 Busat 19), in Attika nur 1/72. Spater find Die Attischen Drade men etwas schlechter ausgeprägt worden, nur zu 11 Deniers + 9 bis 12 Grains = 15 Loth + 3 bis 6 Gran 20).

Einigen Zusatz von Rupfer haben in Griechens land alle Munzen, die goldnen, wie die silbernen, erhalten, damit sie etwas härter wurden 21); nur ist

<sup>18)</sup> Ricard G. 137.

Eptelwein G. 112.

Aldefeld: Die Mage und Gemichte der Deutschen Bollvereins . Staaten. Stuttgart und Tübingen 1838. G. 169.

<sup>19)</sup> Bufch, Darftellung der handlung. Dritte Ausgabe. Bon Rorrmann. Eb. II. G. 41.

<sup>20)</sup> Barthelemy a. a. D. p. LXXXIX.

<sup>21)</sup> Herodat. IV. 166.

diese Legirung hier schwächer, dort stärker, gewes sen 22). Bon unvermischtem Silber, dem sogenanns ten Arnandischen 23), findet sich im eigentlichen Gries chenland kein Beispiel 24).

Die Goldmünzen sind oft schlechthin so, d. i. Gulden, genannt worden, meistentheils aber Statteren 25): ganze und halbe 26), in Kyrene auch vierfache 27). Daher der Ausdruck: "Gold in Statteren einwechseln" (gegen anderes Geld) 28). Die Lydischen 29), Persischen 30), Phokaischen 31), sind bestannt. Ein Attischer Gulden 32), an Schwere zwei Gewicht Drachmen 33), stand im Werthe zwanzig dassen Silbermünz Prachmen gleich 34). Auf einen

<sup>22)</sup> Xenoph. Hellen. V. 2. §. 21,

<sup>23)</sup> Pollux IIf. 87. VII. 98.

<sup>24)</sup> Conf. Herodot. I. L.

<sup>25)</sup> Pollux VII. 102, IX. 58. 59.

<sup>26)</sup> Id. VI. 161. IX. 59.

<sup>27)</sup> Aristot, ap. eund. IX. 62.

<sup>28)</sup> Isacr. Trapezit. ed. Bekker. p. 528: "έχουσώνησα."

<sup>29)</sup> Herodot. I. 54. 94.

<sup>30)</sup> Id. IV, 166,

<sup>31)</sup> Thucyd, IV. 52.

Demosth, adv. Böot. 1019.
Pollux IX. 93.

<sup>32)</sup> Schol. Aristoph. Eccles. 598.

Harpoer. in Augunós.

Pollux IX. 53. 58.

<sup>33)</sup> Id. IV. 173.

<sup>34)</sup> Harpoer. 1. 1.

Ryzikenischen Stater aber 35), nur genannt Ryzike: ner 36), sind solcher Attischen Drachmen acht und zwanzig gegangen 37). Außer diesen noch verschiedne andere, seltner erwähnte Goldmünzen 38).

#### ${f v}.$

### Bantgefchaft.

Geldhändler hat es wohl auf allen großen Handelsplätzen Griechenlands gegeben; von Aegina wird Strymodor namhaft erwähnt 1). Sie könenen aber, ihres wilden, ungemäßigten Wuchers wes gen, dem Waarenhandel nicht so zum Vortheil gesreicht haben, wie unsere Bankhäuser; wenigstens sind die Athenischen, von denen allein etwas Genaueres bekannt ist, dadurch verrufen gewesen 2). Ein bestenkliches Zeichen ist schon die Wurzel, aus welcher

 <sup>35)</sup> Lysias adv. Diogit. Reisk, p. 896. 4.
 Demosth. adv. Phorm. 914. 11. 12.
 Id. adv. Lacrit. 935. 13.

<sup>36)</sup> Xenoph, Anabas. VII. 2. §. 36. et 3. §. 10.

<sup>37)</sup> Demosth- adv. Phorm. I. l.

<sup>38)</sup> Bodh, metrologische Untersuchungen, G. 134-137.

<sup>1)</sup> Demosth. pro Phorm. 953. 19.

<sup>2)</sup> Bodh Staatshaush. 1. 141.

das rohe Kraut hervorgeschossen, der kleinliche Munzwechsel, Umsatz der verschiednen Landesmünzen 3), Abgesehn von dem schmutzigen Bucher, sind die Gesschäfte, die sich hieraus entwickelt haben, zu vergleischen mit denen, unsere Banks Anstalten und Privats Geldhändler, insonderheit mit den Depo sitos und Leihs Banken.

In Kürze lassen sich sämmtliche Geschäfte bahin zusammenfassen, daß die Unternehmer hier, als Schuldner, Capitalien aufnahmen, die sie dort, als Gläubiger, wieder austhaten 4), daß sie aber, in der zweiten Eigenschaft, bei weitem mehr Zinsen nahmen, als sie, in der ersten, gaben. Zwei besondere Beispiele sind bekannt, wie es gewöhnlich gewesen, Belsder bei ihnen verzinslich unterzubringen: ein junger, aus dem Pontus gedürtiger Handelsmann hatte die Einnahme von seiner herbeigeführten Getreideladung dem berüchtigten Passo anvertrauet 5); eben so war von dem Vermögen des Demosthenes der größte Theil ansänglich bei dreien Bankhaltern belegt 6). Ueber solche gemachte Anleihen stellten sie weder

Isaar. Trapezit. ed. Bekker. p. 528.
 Demosth. adv. Polycl. 1216. 18.
 Pollux III. 84. VII. 170.

<sup>4)</sup> Isacr. l. l. med.

<sup>5)</sup> Id. p. 516. 529.

<sup>6)</sup> Demosth, adv. Aphob. 616. 27-29.

Schuldverschreibungen aus, noch ließen sie Zeugen zu, wann sie die Zahlung in Empfang nahmen 7); daher konnte Passo auf den Anschlag gerathen, den jungen Fremden aus dem Pontus um sein Depositum zu betrügen. Sie selbst aber, wenn sie Darslehne gewährten 8), wußten sich wohl vorzusehn, daß sie durch ein vollgultiges Unterpfand gedeckt waren 9).

Als Geschäftsmännern, die im Geldzahlen und Buchführen große Fertigkeit und Gewandtheit erlangt hatten, pflegten ihnen Vornehme und Begüterte, wenn sie durch Reisen und andere Umstände verhindert warren, sich selbst mit der Führung ihrer Kasse zu bes fassen, dieselbe gegen eine Entschädigung zu übertragen; wonach sie ihre Zahlungen durch eigenhändige, auf den Kassenverwalter ausgestellte Anweisungen leissteten 10): ein Gebrauch, der auch bei manchen der heutigen Banken vorkömmt. Es ward dabei die Vorsstächt angewendet, daß, wenn die Empfänger der Zahlungen dem Geldhändler persönlich nicht bekannt waren, diesem zugleich ein ihm wohl bekannter Mann anges geben wurde, der sie beglaubigte 11). Dieser Zah:

<sup>7)</sup> Isoer. l. l. p. 515.

<sup>8)</sup> Demosth. adv. Euerg. et Mnesib. p. 1154. 1155. Id. adv. Timoth. 1185.

<sup>9)</sup> Id. adv. Nicostrat. 1249. 10 seqq.

<sup>10)</sup> Id. adv. Callipp, 1236, 16 seqq.

<sup>11)</sup> Ibid. et p. 1237.

lungsgebrauch hat in der Folge eine weitere Ausdehnung gewonnen. Geldhändler verschiedner Plätze sind
in Verbindung getreten, um auf Gelder, die bei
ihnen niedergelegt worden, gegenseitig Zahlungs-Unweisungen auszustellen, und zu gewissen Zeiten unter
sich abzurechnen. Zwischen Athenischen und Romischen Häusern haben solche Verbindungen bestanden 12); wie überhaupt das Vankwesen früh nach
Rom übergegangen ist 13). Nachdem jene Verbindungen während des Mittelalters in Italien und
Frankreich fortbestanden hatten, sind sie die Veranlassung des Wechselwesens geworden.

Die Uthenischen Geldtisch-Unternehmer haben auch dieses Nebengeschäft zu ihrem Bortheil zu benutzen gewußt. Wenn sie berechnen konnten, wie lange es dauern durfte, bis daß auf eine niedergelegte Summe eine Unweisung einginge, suchten sie dieselbe in einem Geschäft anzulegen, das abgelaufen seyn mußte, wann die Zeit der Ruckzahlung zu vermuthen war.

Größtentheils ist es demnach fremdes Capital gewesen, womit sie gewuchert haben 14). Manche sind dermaßen in Schwindel und Mißbrauch ihres Credits verfallen, daß sie ihre Zahlungen einstellen

<sup>12)</sup> Cic. ad Att. XII. 24. XV. 15.

<sup>13)</sup> Plautus, Asinar. II. 4. v. 32. "Polyb. XXXII. 13.

<sup>14)</sup> Demosth. pro Phorm. 947. 22 seqq.

mußten 15). Nicht selten waren es Menschen von nies driger Herkunft und schlechter Gesinnung, Freigelassene, früher in Diensten eines Geldhändlers 16), von dem das Geschäft auf sie übergegangen war, wie dasje, nige, des Archestratus auf Pasio, und von diesem auf Phormio 17). Solche, allerdings die größere Zahl, sind gemeint, wenn von ihrer Raubgier die Rede ist.

Es befanden sich aber darunter auch Ehrenmansner, die das öffentliche Bertrauen in dem Grade besaßen, daß sie in Nothfällen für die Regierung Unleihen vermittelten und verbürgten 18), und daß man in ihrem Geschäftsgelaß Bodmerei Berträge, Schuldverschreibungen, und andere urkundliche Schriften, der Sicherheit wegen, zur Ausbewahrung nies berlegte 19).

Demosth. adv. Apatur. 895. 5. 6.
 Id. pro Phorm. 959. 26 seqq.

<sup>16)</sup> lbid. 957. 24. 25.

<sup>17)</sup> Ibid. 959. 14. 15.

<sup>18)</sup> Ibid. 962.

<sup>19)</sup> Id. adv. Phorm. 908. 22, - adv. Lacrit. 927. 15 seqq. - adv. Dionysiod. 1287. 21. 22.

### VI.

### Bolferrechtliche Berhaltniffe.

#### Prorenie. Symbola.

Das Gebiet von Griechenland enthielt viele unsabhängig neben einander bestehende, größtentheils kleine Staaten, fast sämmtlich mit reizbaren Bolkseregierungen: das ist genug, um gegenseitige Eiserssucht, feindselige Stimmung, Reibungen, verderbliche Rriege, zu befürchten. Bei allem Hasse aber, aller Leidenschaftlichkeit, hat sich doch die Ueberzeugung beshauptet, daß der Großhandel eine Weltanstalt ist, ein Unnäherungsmittel der Völker. Wie so oft, hat auch hier das Bedurfniß auf nugliche Maßregeln geführt, auf die Proxenie, und gewisse mit dem unsbestimmten Ramen Symbola bezeichnete Bande.

Wenn die Bürger einer Stadt in einer andern, wohin sie Geschäftsreisen zu machen hatten, in Verswicklungen und Streitigkeiten geriethen, die eine Vermittelung oder das obrigkeitliche Einschreiten nosthig machten, so war es Bedürfniß, daß sich unter den dortigen Bürgern einer befände, der sich ihrer annahme, und insonderheit sie vor Gericht verträte '). Ein solches Verhältniß, dem zufolge sämmtliche-

<sup>1)</sup> Pollux HI. 59 extr.

Bewohner eines Orts sich an einen bedeutenden, einflugreichen Burger eines fremden angeschloffen, hat frühzeitig unter ben Griechen bestanben; anfänglich als Privat: Uebereinkommen, im Fortgange ber Zeit aber zum öffentlichen, vollerrechtlichen, ausgebildet, so daß entweder die Regierung einheimische Burger ausdrücklich bazu bevollmächtigte 2), in welchem Kalle bie Proxenie wohl auch vom Bater auf den Sohn überging 3), oder daß ein Mitglied ber ver: tretenen Burgerschaft fich zu bem Ende in ber frems den Stadt niederließ, und daselbst mit gewissen Rechten begabt murde. Bon Letterm ift in Uthen ein namentliches Beispiel der Abderite Mymphodo: Die Proreni biefer zweiten Urt hatten ba: felbst gleichen Gerichtoftand mit allen ben Bewohnern, welche nicht bas volle Burgerrecht befagen. Begreiflich aber mußte dies auch ber Kall fenn, wenn der Prorenus ein Attischer Burger mar, weil er ja in jener Eigenschaft als Sachführer eines Mus, länders vor Gericht auftrat 5).

Bon vielen Beispielen nur einige.

<sup>2)</sup> Demosth. adv. Lept. R. p. 497. Schol. Thucyd. III. 70.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. VI. 3. §. 4.

<sup>4)</sup> Thucyd. II. 29.

<sup>5)</sup> Pollux VIII. 91.

# VI.

### Bolferrechtliche Berhaltniffe.

#### Prorenie. Symbola.

Das Gebiet von Griechenland enthielt viele unsabhängig neben einander bestehende, größtentheils kleine Staaten, fast sämmtlich mit reizbaren Bolkseregierungen: das ist genug, um gegenseitige Eiserssucht, feindselige Stimmung, Reibungen, verderbliche Rriege, zu befürchten. Bei allem Hasse aber, aller Leidenschaftlichkeit, hat sich doch die Ueberzeugung beshauptet, daß der Großhandel eine Weltanstalt ist, ein Unnäherungsmittel der Volker. Wie so oft, hat auch hier das Bedürfniß auf nügliche Maßregeln geführt, auf die Proxenie, und gewisse mit dem unsbestimmten Namen Symbola bezeichnete Bande.

Wenn die Bürger einer Stadt in einer andern, wohin sie Seschäftsreisen zu machen hatten, in Berswickelungen und Streitigkeiten geriethen, die eine Vermittelung oder das obrigkeitliche Einschreiten nosthig machten, so war es Bedürfniß, daß sich unter den dortigen Burgern einer befände, der sich ihrer annahme, und insonderheit sie vor Gericht verträte '). Ein solches Verhältniß, dem zufolge sämmtliche-

<sup>1)</sup> Pollux III. 59 extr.

Bewohner eines Orte fich an einen bedeutenden, ein: flugreichen Burger eines fremden angeschloffen, hat frühzeitig unter ben Griechen bestanben; anfänglich als Privat- Uebereinkommen, im Fortgange ber Beit aber zum öffentlichen, vollerrechtlichen, ausgebildet, fo daß entweder die Regierung einheimische Burger ausdrücklich bazu bevollmächtigte 2), in welchem Falle bie Proxenie wohl auch vom Bater auf den Sohn überging 3), oder daß ein Mitglied ber vers tretenen Burgerschaft sich ju bem Ende in ber frems ben Stadt niederließ, und baselbst mit gewissen Rechten begabt murde. Bon Letterm ift in Athen ein namentliches Beispiel der Abderite Mymphodo: Die Proxeni dieser zweiten Urt hatten bafelbst gleichen Gerichtsstand mit allen ben Bewobnern, welche nicht bas volle Burgerrecht befagen. Begreiflich aber mußte bies auch ber Kall fenn, wenn der Prorenus ein Uttischer Burger mar, weil er ja in jener Gigenschaft als Sachführer eines Aus, länders vor Gericht auftrat 5).

Bon vielen Beispielen nur einige.

<sup>2)</sup> Demosth. adv. Lept. R. p. 497. Schol. Thucyd. III. 70.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hellen. VI. 3. §. 4.

<sup>4)</sup> Thucyd. II. 29.

<sup>5)</sup> Pollux VIII. 91.

In Athen: für heraklea in Bithynien 6), für Theben 2), für Lakebamon 8).

In Lakedamon: für Bnzantium 9).

In Argos: für Beratlea 10).

In Elis: für die Lakedamonier 11).

In Pharfalus, und an andern Orten in Theffalien: fur biefelben 12).

In Gortyna auf Kreta: für die Athener 13). Auf Kerkyra: für dieselben 14).

Auf Chius: für diefelben 15).

Die zwischen den Milestern und Sybariten bes standne Befreundung 16). scheint nicht auf Proxenie, sondern auf dem starken Absatze beruht zu haben, den die hoffartigen Kleiderstoffe der Joner in Sybas ris fanden 17); daher die dasigen Wolls und Seidens

<sup>6)</sup> Demosth, adv. Callipp. 1236-1238.

<sup>7)</sup> Aeschines de legat. male gesta, R. 310. 335. Id. adv. Ctesiph. p. 531.

<sup>8)</sup> Xenoph. Hellen. V. 4. 5. 22.

<sup>9)</sup> Id. I. 1. §. 35.

<sup>10)</sup> Demosth. adv. Callipp. 1238 extr.

<sup>11)</sup> Pausan. III. 8. S. 2.

<sup>12)</sup> Xenoph. Hellen. VI. c. 1. §. 4. c, 4. §. 24.

<sup>13)</sup> Thucyd. II. 85.

<sup>14)</sup> Id. III. 70.

<sup>15)</sup> Athenaeus XIII. p. 603.

<sup>16)</sup> Herodot. VI. 21.

<sup>17)</sup> Timaeus ap. Athen. XII. p. 519.

Arbeiter von bem Untergange dieser üppigen Stadt schmerzlich berührt wurden.

Weniger häufig, als die Proxenle, aber in Handelsstreitigkeiten ebenkalls eine sehr nügliche Unstalt, waren die volkerrechtlich gerichtsbarkeitlichen Symbola. Dem hier darzustellenden Berchaltniß ist der Ausbruck Symbola nicht ausschließlich eigen; er wird auch theils von allgemeinen Berträgen gebraucht, die von zweien Staaten zur Sicherheit der beiverseitigen Bürger abgeschlossen worden 18), theils von der angemaßten Gerichtsbarkeit Athens über die Bundesgenossen. Hier ist nur die Rede von Berträgen zweier Staaten, worin über die gegensseitige Gerichtsbarkeit in Handels und anz dern Streitigkeiten ihrer Bürger gewisse Bestimmungen seltgesetzt worden 19). Nicht auf völkerrechtliche

<sup>- 18)</sup> Andocid. adv. Alcibiad. R. Vol. IV. p. 121.

Aristot. Pol. III. 5. §. 10. 11.

Dionys Hal. excerpta de legat. ed. Reisk. Vol. IV.
p. 2314 et ibi R.

Harpocr. v. συμβολα.

oder minder ausführlich :

We fer und Schomann, Attischer Projes. G. 973

Satobs, Staatsreden des Demofthenes, zweite Auflage. G. 316. 317.

Sudtwalter, über bie Diateten in Athen. G. 123

Schutverträge, sondern auf diese gerichtsbarkeitlichen Symbola, läßt sich eine Stelle des Aristoteles beziehn, wenn sie so aufgefaßt und umschrieben wird: "es ist kein erschöpfendes Unterscheidungsmerkmal der "Mitbürgerschäft, wenn zwei Streitende einen ges "meinschaftlichen Gerichtshof haben, vor dem der eine "als Kläger auftritt, der andere als Angeklagter ers "scheint: denn dies ist auch der Fall bei denen, die "durch Symbola verbunden sind 20).

Drei Hauptgegenstande sind es gewesen, die, aus einer Rede des Demosthenes 21), verbunden mit einigen andern Angaben, zu schließen, den Inhalt solcher Verträge ausgemacht haben. Der Redner sührt aus, daß, obgleich früher der Handelsverkehr Makedoniens mit Athen viel lebhafter gewesen sei, als zu seiner Zeit, doch zwischen beiden Staaten teine Symbola bestanden, sondern beide sich dabei beruhigt hätten, wenn in Streitsachen ihrer Bürger gegenseitig von dem Ortsgerichte des Angeklagten, und nach dessen einheimischen Rechtsgewohns heiten, erkannt worden ware. Damals hätte man doch mehr über Verzögerung der Rechtspflege in Athen klagen können, als jest, wo die Handelsgerichte öfter zusammenträten; gleichwohl habe Philippus nie auf

<sup>20)</sup> Aristot. Pol. III. 1. §. 3: ,,τοῦτο γὰς ὑπάρχει καὶ τοῖς ,,ἀκὸ συμβόλων κοινωνούσι."

<sup>21)</sup> De Halonneso p. 79. 20 seqq.

Symbola angetragen. Wenn er also sett einen sols den Vertrag in Vorschlag bringe, so verrathe dies eine selbstsüchtige Absicht,

- 1) Aus diesen Meußerungen läßt sich zuwörderst folgern, daß die beiden einen solchen Vertrag eingehenden Staaten dahin überein gekommen sind, es sollte nicht mehr, wie bisher, streng nach dem heimathlichen Rechte des Verklagten, sondern nach gewissen gemeinsschaftlichen Rechtsbestimmungen erkannt werden, wor; über sich beide vereinigt, und wobei sie ihren Vor; theil wahrgenommen hatten.
- 2) Der zweite Hauptgegenstand des Vertrags muß folgender gewesen seyn. Nach wie vor sollte zwar der erste Rechtsgang vor den ordentlichen Richtern des Verklagten Statt haben, doch so, daß dem Rläger gewisse Besugnisse eingeräumt wurden. Früster hatte sich dieser in Nichts mischen dürsen; hochs stens kounte der Proxenus sich seiner annehmen, wo seine Bürgerschaft einen solchen unterhielt. In den Symbolis aber war ihm zugestanden, sein Recht perssonlich zu versolgen. Dies ist aus Demosthenes Worten zu erkennen: "bisher ist nicht an Symbolangedacht worden, den en zu folge Makedonier in "ihren Rechtssachen nach Arhen, und Athener in den "ihrigen nach Makedonien, gereiset wären."
  - 3) Endlich ist für bie Falle, wenn fich ber uns terliegende Theil beschwert glaubte, ein dritter Staat als schiederichterliche Rechtsberufungebe-

pörde von beiden vertragenden Bürgerschaften anserkannt worden: dies erhellt aus mehrern übereinsstimmenden Angaben. Der Staat, vor den die Sache im zweiten Rechtsgange gebracht werden sollte, hieß der angerufene, έκκλητος πόλις 22): "Schon "wenn der gegenwärtige Rechtshandel einer angerus "fen en Stadt übertragen ware" sagt Aeschines 23), "würde ich Euch als Zeugen vorladen lassen, nun "ist er aber anhängig in Athen, wo Ihr Zeugen "und Richter zugleich seid: um so mehr wende ich "mich an Euch, um Euer Bertrauen zu gewinnen."

## Anmertung.

Gine Ausführung über die Daße und Gewichte, wenn fie im Plane biefer Schrift lage,

<sup>22)</sup> Pollux VIII. 54. 63: "Exxlyros dixas, and auu"βόλων."

Etymol. v. ἔκκλητος πόλις: ,,,ην αν ἐκκαλῆταί τις ,,,εἰς κὸ κρίνεσθαι κ. τ. λ."

i Id. v. l'φεσις: "ἐπὸ τοῦ ελάττονος ἐπὶ μεῖζον φυχή "χαὶ μετάθεσις· χαλεῖται δὲ χαὶ ἔχχλη τος, παοὰ τὸ "ἐχχαλεῖσθαι."

Photii lex. v. Ewedis: "f ek eregou dinastrolov els "Eregov mermywyń; ro do adio nad Ennlytos na-"letrai."

Hesych. v. ξααλητος.

<sup>23)</sup> Aerchines adv. Timarch. R. p. 111. 112.

wurde hier, bei den Gegenständen, welche die Hans delsverfassung betreffen, ihre angemessene Stelle gestunden haben. Da aber beide dem Gebiete des Großhandels nicht ausschließlich angehören, sondern in das ganze volkswirthschaftliche Leben eingreisen, so hat man sie übergehn zu dürfen geglaubt. Dies konnte um so mehr geschehn, als Boch's metros logische Untersuchungen jede ähnliche Arbeit überstüssig gemacht haben.

## 3 weiter Zeitraum.

Makebonisches und Romifches Zeitalter.

## Erfter Theil.

Hinzugekommene morgenlandische Waaren.

Wenn ein beträchtlicher Theil der gebildeten Bolter eines Zeitalters von dem Unglücke langwieris ger Kriege oder politischer Zerrüttungen betroffen worz den, so ist zuweilen geschehn, daß nach wiedergekehrtem Zustande des äußern und innern Friedens, zus mal bei längerer Andauer desselben, für Gewerbthätigkeit und Berkehr ein neues Stusenjahr begonnen hat, daß der Unternehmungsgeist vielseitig ermuthigt, und sein Spielraum sehr erweitert worden ist. In vorzüglichem Grade ist diese weltgeschichtliche Erscheis nung ein bezeichnendes Merkmal der neuesten Zeit. Während der Europäischen Kriege und Handelszerzrüttungen, die aus dem gewaltigen Umsturze der Dinge in Frankreich erfolgten, und deren Wirkungen

fich in verschiednen Gestalten bis nach Amerika erstreckten, haben Bedurfnig und Roth auf neue Mits tel geführt, neue Rrafte hervorgerufen, und ben Erfindungegeift fidrter belebt, bag nun , im Genuffe lange entbehrter Freiheit und Ruhe, im Bewerb: stande ein Betteifer ohne Beispiel, ein bedenkliches gegenseitiges Ueberbieten, mahrgenommen wird. Ueber die Feber, von der die Urbewegung des gangen rau: schenden Triebwerks ausgeht, kann kein Zweifel Die walten, so menig, wie über bie Folgen für bas Innere ber Gesellschaft. Bum Grunde lieat ein Stres ben ugd Gewinn, bas weit binausgeht über bie Grenze der Schadloshaltung fur die vielen Opfer und Entbehrungen, ein Streben nach Genuß, bas für die Fortbildung bes sietlichen und selbst bes burgerlichen Menschen ungunftig zu werben brobt.

Mit biesen Gedanken soll nur der Uebergang zu dem Folgenden gebahnt werden, da sie auf die Griechische Welt in früherer und späterer Zeit Unwendung sinden. Schon die Kriege mit Persien, so vielsährige und schwere Opfer sie gekostet, hatten doch die Betriebsamkeit vielsähtig angeregt, sowohl dadurch, daß die Güter des reichen Assend, häusiger und großentheils unmittelbar nach Griechenland auf den Marktgeführt wurden, die, um das Berlangen danach zu befriedigen, den Landbauer wie den Kunstarbeiter anspornten, als auch gegenseitig durch den eröffneten Absat Griechischer Waaren nach Persien. Seen so

waren aber auch diese Kriege mittelbar nicht ohne Ginfluß auf die alte Einfachheit und Mäßigkeit in dem Leben der Griechen geblieben. Beides hatten in viel stärkerm Grade die Züge Alexanders in Asien und Aegypten zur Folge, so wie die zwanzigjährigen Kriege der Fescherrn, die nach seinem Tode über den Rachlaß kämpsten. Die Römische Uebermacht endslich hat diese Wirkungen wenn nicht erweitert, doch unterhalten, ein Meer, das alle Ströme des Handels der damaligen gebildeten Welt in sich qusuahm.

Es fehlt nicht an Beispielen in ber Sittenge: schichte ber Griechen, wie, als Folge ber Handels, reichthumer und ber Unftedung burch bas Musland, Ueppigfeit, Soffart, Schwelgerei, Sittenverberbniß um fich gegriffen. Den Griechischen Luftingen haben es dann die Mufedonischen und Momischen Gebben zuvorgethan. Gin vollständiges Gemälde des liebermuthe, ber Wolligte, ber ichaamlofen Lafterhaftigfeit, wurde eben fo mußig ale widerwartig fenn. Im Borgrunde ftehn Miletus und Ephefus, über: haupt die Jonischen Städte; dann im Mutterlande vor allen Korinthus; im Pontus Komana und By: gantium; in Italien Tarentum und bas fprudywortlich gewordne Sybaris. Un ben unzüchtigen Miles fiern hat schon Aristophanes seine Laune ausgelaf: fen 1); Eubulus hat fie als zanksüchtige Trunkenbolbe

<sup>1)</sup> Lysistr. 107, 108.

bargestellt 2). Noch zur Zeit bes Theophrastus hat ein gangbares Spruchwort die unmäßige Sinnlichkeit ber Joner gerügt 3). In Ephesus, Rorinthus, und ber Pontischen Stadt Romana, ift die Berbindung ber Bolluft mit einer vermeintlichen Religion weit aeaangen. hier gab es tein Mergerniß, daß nament lich in Korinth taufend weibliche Geschöpfe, Die ibren Beib feil boten, als Priesterinnen einer gottlich verehrten, eingebildeten Person galten, Die als Sinnbild ber weiblichen Schönheit gedacht wurde 4), und baß ber gemeine Mann, wenn er von berfelben etwas erflehte, ihr einige Dirnen zuzuführen gelobte 5). Meil auch in Romana eine Menge Bublerinnen mit priesterlicher Daste unterhalten wurde, welche Die Fremden auf die dortigen Markte locken follten, bieß Diefe Stadt nur Rlein Rorinth 6). In Bnzantium ist das Bolt wenigstens durch das, beständige herune treiben im Safen und auf dem Markte zur Bollerei und zu Ausschweifungen verführt worden 7). Bor

<sup>2)</sup> Ap. Athen. X. c. 12. p. 442.

<sup>3)</sup> Ap. eund. XII. 6 (non 4) p. 526.

<sup>4)</sup> Aristoph. Plut. 149 seqq.
Strabo VIII. 581.
Pollux IX. 75.
Euacles ap. Athen. XIII. 4. p. 573.

<sup>5)</sup> Athenaeus I. l. Conf. Strabo I. l,

<sup>6)</sup> Strabo XII. 837.

<sup>7)</sup> Athen. N. 12 p. 442. XII. 6 (uon 4) p. 526.

vielen andern berüchtigt waren die Tarentiner, übershaupt wegen des ungemäßigten Hanges zum Genuß und Bergnügen, und der niederträchtigen, daraus entsspringenden Habsucht 8), und insonderheit wegen der viehischen Geilheit 9). Dazu ein verderblicher Müßiggang; in Folge der unsinnigen Vermehrung der Feste, deren mehr geseiert wurden, als das Jahr Tage enthielt 10). Sie stachelten die Eitelkeit, mit prächtigen, vom Auslande bezogenen Kleidern zu prunsten 11). Bon den Sydaritischen Lüstlingen endlich 12) wird Niemand mehr etwas tesen wolken.

Bei dem Aufwande sowohl der reichen Handels, bäuser in großen Seepläßen, als der vornehmen Fasmilien nach dem Untergange so vieler kleinen Freisstaaten, fand am meisten der Kausmann seine Rech, nung, der in morgenländischen Waaren Geschäfte machte. Zunächst und in vorzüglichem Grade gehörten dahin die eben erwähnten seinen Stoffe zu Kleisdungsstücken. Sie, und die prächtigen Kopfbinden, kostbaren Segeltücher, sind verschieden benannt worden: Byssus, Polymitus, Cardasae, Molochina, Sindones, Othones oder Othonia; und sie haben bestanden

<sup>8)</sup> Theopomp. ap. Athen. IV. p. 166.

<sup>9)</sup> Clearch, ap. eund. XII: 522,

<sup>10)</sup> Strabo VI. 429.

<sup>11)</sup> Clearch. l. l.

<sup>12)</sup> Athen. XII. 521. 522.

aus Leinen, Baumwolle, wahrscheinlich auch aus ber feinen Tibetanischen Wolle, aus Geibe und Halbsfeibe, und aus Garn von Seide und von Wolle 13).

Ursprünglich wird ber Geidenbau allgemein bem Lande ber Geres beigelegt, namlich bie Bucht ber Seidenraupe, aus beren Gespinnft ber Stoff besteht 14). Die Lage dieses Landes, wie fie von Mas rinus bestimmt worden 15), fann man in so fern als richtig annehmen, als die angeführten geographischen Umstände mit der heutigen Runde des innern Asiens übereinstimmen. Gie wird am ficherften aufgefunden, wenn man den als Handeloffrage erkennbaren Beg verfolgt, ber fich nach gewiffen Ungaben ennverfen lagt. Aus Makedonien und Griechenland, über Hierapolis in Sprien, bis an ben Eupbrat, barf er als bekannt vorausgesetzt werden. Bon diesem Strome lief er hinuber jum Tigris, bann fenseit beffelben durch Uffprien, über Etbatuna in Medien, und über hefatompplus im Lande ber Parther, burch Hyrkanien, in bas angrangende Baktrien; worauf Die Bindungen ber Gebiraszweige, Die weftlich vom

<sup>13)</sup> Peripl. mar. Erythr. ap. Huds. I. 9. 18. 22. 28. 29. 32. 36. Marcianus (saec. III.) fr. 16. §. 7. D. de publicanis et vectigalibus (XXXIX. 4).

<sup>14)</sup> Aristot. hist. animal. V. 19. 1X. 4. Bekker. p. 551 B. 623 B.

Pausan. VI. 26. §. 4. Dionys. Perieg. 757.

<sup>15)</sup> Ptol. I. 11, 12, 17, VI. 13.

Imaus auslaufen, einige Krümmungen bes Wegs, bald nordlich, bald wieder füblich, nöthig machten. Rachdem er durch eine beträchtliche Ebne gegangen, führte er durch eine Felsenschlucht des Imaus (Mustag), und aus dieser gelangte man in eine Gegend der heutigen kleinen Bucharei, auf der Ostifeite des genannten, von Süden nach Norden aufsseizenden Kettengebirgs, etwa 96 Grade der östlichen Länge. Da waren Vorkehrungen getroffen, der nen anzusehn ist, daß sie auf einen daselbst vor sich gehenden Völkerverkehr Bezug hatten. In dem hos hen und festen, steinernen Gebäude nämlich, welches daselbst ganz vereinzelt stand, ist eins von den nicht seltnen morgenländischen Karavan: Serai's zu erkennen 16).

Die Art und Beise, wie hier der Waarentausch getrieben wurde, war jene bekannte, die überall Rols kern, deren keins die Sprache des andern versteht, von der Natur eingegeben, und im Mittelakter bei dem Pelzhandel der Sibirischen Wilden mit den Auffen wiedergefunden wird 17), wie sie schon zwis schen den Karthagern und den Ufrikanern an der Nordweskküste Libnens bestanden hatte 18). Plinius,

<sup>,16)</sup> Ptol. I. 12. VI. 13.

Reiske. In Bufching's Magazin für die neue hiftorie und Geographie, Th. V. S. 360.

<sup>18)</sup> Herodot IV. 196.

bem nur noch unvollständige Rachrichten vorlagen, hat fich eine mangelhafte Vorstellung bavon gemacht 19). Der Hergang mar diefer. Auf Treue und Glauben legten bie Geres ihre Waaren aus, die nicht ausschließlich in Seide, roh und verarbeitet, bestanden, fondern auch theils in kostlichem Pelzwert 20), auch genannt Parthisches und Babylonisches 21), weil es über diese Lander zu den Griechen tam, theils in vortrefflichem Gifen 22). Jeden Ballen hatten fie mit einem Zeichen bes Inhalts und Werthes verfehn. hierauf zogen fie fich zurud. Run traten Die Gintaufer herbei, mit welchen Die Reihe ber Bermittler zwischen ben Geres und ben Grieden begann. Beraume Zeit find die Parther im Befige Diefes Gintaufs aus der erften Sand gewesen. Gie beurtheil: ten die Koderung, wohl auch die Waare, wo es fich thun ließ, und legten ben bafur gebotenen Begenwerth daneben. Waren die Geres mit biefem gufrie: den; so nahmen sie ihn, und ließen ihre Ladungen dafur zurück 23).

<sup>19)</sup> L. VI.'c. 17: "Seres coetum reliquorum mortalium fu-"giunt, quum commercia expectent (expetant)."

<sup>20)</sup> Virg. Georg. II. 121.
Plin. XXXIV. 15.

Peripl. mar. Erythr. p. 22.

<sup>21)</sup> Marcianus in Dig. 1. 1.

<sup>22)</sup> Plin. et Marcian. l. l.

<sup>23)</sup> Pompon. Mela III. 7: "commercium, rebus in solitudine "relictis, absens peragit (gens)."

Es war aber noch nicht ihr Grund und Boi den, worauf diefer Umsatz geschah, sondern ber Platz lag im Lande ber Gater, die von den Zusammen: fünften Bortheil gogen. Bon bem fteinernen Dies berlagegebaude, bas fie unterhielten, bis in die Beie math ber Geres, foll die fast immer oftlich gerichtete Reise sieben Monate erfodert haben 24): was als übertrieben erscheinen muß, wenn man für jede von biesen 210 Aggereisen auch nur zwei geographische Meilen annimmt. Bei ber Aufsuchung jener Beis math wird hier von den Gebirgen und Aluffen, die Ptolemaus an ben Granzen und im Innern bes Landes angiebt, kein Bebrauch gemacht, weil die Deutung auf heutige Namen mislich ift. Als bezeiche nend tonnen blos die Granglander angesehn werden, meniaftens bas fübliche und bas westliche. Der Stand: puntt, von bem man in der Untersuchung mit Gie derheit ausgehn tann, ift Indien jenfeit bes Banges. Durch die Angabe, daß diefes, nebst

Eustath. ad Dionys. Perieg. 252, ed. Bernhardy.

Marcianus Capella l. VI., de Perside: "appositione "mercium, sine colloquio, gaudent implere contractum " Ammian. Marcell. XXIII. 4. Bipont. p. 361: "nulla "sermonum vice, propositarum rerum pretia solis oculis "aestimantur, et ita sunt abatinentes (Seres), ut apud "se tradentes gignentia, nihil ipsi comparent adventitium."

p. 242. 24) Ptol. I. 12.

(einem Theile von) bem angranzenden Sina, bie Sudgrange von Gerita gewesen sei 25), ift icon Das Meiste gewonnen; noch fehlt nur die Bezeich nung der Westgranze. Mittelbar bient hierzu baffelbe jenseitige angetische Indien. Gben Diefes nämlich wird auch als fübliche Granze von Stn. thien jenfeit bes Imaus angegeben 26); unter letterm fann aber fein anderes Land zu verftebn fenn, als die nordlich an Indien ftogende oftliche Hälfte von Tibet, und die nordlich neben diesem lie: gende, oftliche tleine Bucharei: und durch biefen Landerftrich ift die Westgrange von Gerifa gegeben. Diese Bestimmungen der füdlichen und westlichen Granze feten außer Zweifel, bag bie Ralmudijche Choschoten, das nördliche Sina, und das öftliche Tie bet, zusammen bas Land ber Geres ausgemacht haben.

Jener Berkehr bei dem großen Karavan: Serai im Gebiete der Saker hat sich nicht beschränkt auf den Umsatz zwischen den Seres und den Parthern; auch aus Indien, namentlich von Barygaza, (Guzurate) zo: gen Gesellschaften von Handelsleuten durch das östliche Baktrien, ostwarts über den Imaus, auf den im innern Asien weitberühmten Marktplat 27). Zu ihren

<sup>25)</sup> Marcianus Heracleota, ap, Huds. J. 28. 29.

<sup>26)</sup> Ptol. VI. 15. 16.

<sup>27)</sup> Peripl. mar. Erythr. p. 36.
Ptol. I. 17.

Einkaufen gehörte vorzüglich Seive; woher es gestommen, daß auch über Indien, zu Schiffe, viel Seidenstoffe nach Griechenland gebracht, wodurch diese in der spätern Zeit zu einer ziemlich gemeinen Tracht geworden sind 28). Dieser Handelsweg ist jedoch erst eingeschlagen worden, seitdem im Römisschen Zeitalter die Schifffahrt nach Indien mehr in Gang gekommen; früher ist der beschriebene Landweg der einzige gewesen. Wenn der Stoff sehr beliebt war, so hat doch die Verarbeitung dem Griechischen Geschmacke nicht zusagen wollen. Einer gewissen Pamphila auf der Insel Kos wird der Einfall zusgeschrieben, die Serischen Zeuge aus einander zu zupfen, und sie Zierlicher von neuem zu weben 29).

Auch die Baumwolle, gossypium, ist früher nicht ganz unbekannt gewesen, so wenig, wie ihre Heimath in Arabien, Persien und Indien 30). Aus dem letzen kamen für die Griechischen Webereien auch verschiedne Färbestoffe, namentlich Indisches Schwarz, und Orachenblut, oder Indisches Roth,

<sup>28)</sup> Ammian. Marcell. l. l. p. 360.

<sup>29)</sup> Aristot. hist. animal. V. 19.

 <sup>30)</sup> Herodot. III. 106. VII. 65.
 Theophrast. hist. plant. IV. 7 (9). §. 7. 8.
 Strabo XV. 1016.
 Virgil. Georg. II. 120.
 Plin. XIX. 1. Conf. XII. 10.

xervaβaρι 31). Dieses einzige Land, eine Fundgrube der vortrefflichsten Guter, hat auch von jeher viele Mittel zur Befriedigung thörichter Eitelkeit geliefert. Edle Steine sind unter denselben zuwörderst zu nennen: Diamanten, Onhx, Sardonyx, Hyakinth, Smaragd, Chrysolith, Beryl, Saphir, Kallais 32), Chelidonia, Schwalbenstein, von den Farben genannt 33), Reraunia, von dem Blinken 34). — Ferster köstliche Perlen, vorzüglich gesischt an den Ufern von Taprobane, und im Persischen Meerbusen 35), Slfenbein 36), Schminke, Haarslechten 37).

Un diese Reihe von Gegenständen des Aufwan: bes schließt sich der vielbesprochene Murrhin, ein mineralischer Stoff, woraus mancherlei Prachtgeschiere

<sup>31)</sup> Peripl. mar. Erythr. p. 18. 22. Marcianus in Digest. l. l.

<sup>32)</sup> Peripl. mar. Erythr. p. 22. 28. 29. 32. Conf. Dioscor. V. 159 (160), et Plin. XXXVII. 10.

<sup>33)</sup> Marcianus I. I.
Plin. I. I. ante med.

<sup>35)</sup> Arrian. Ind. 8. ed. Gronov. p. 322.
Peripl. cet. p. 32.
Plin. IX. 35.
Marcianus I. I.

<sup>36)</sup> Strabo II. 124. Peripl. p. 16, 22, 32 36.

<sup>37)</sup> Marcianus I. I. Pollux II. 30.

verfertigt worden. Bu den vielen bereite unternommes nen Forfchungen eine Nachlese zu versuchen, ware burche aus überfluffig. Die verschiednen darüber aufgestelle ten, großentheils fich auffallend widerfprechenden Deis nungen der Mineralogen und Archaologen find bereits von herrn von Minutoli 38) und dem Römischen Abte Kaustino Corsi39), auch von Thiersch 40), zusammengefaßt worden. Zur Abschließung der Berhandlungen hat mohl der verdiente von Born querft auf den Weg geführt 41); der Ruffiche Belehrte Doppelmaner 42), und ein Brittischer, der sich im Classical Journal mit J. M. unterzeichnet 43), dann der Franzosische Roziere 44), endlich der genannte Italiener, haben benfelben verfolgt, und Thiersch hat ihren Zeugnissen bas Siegel aufgedrückt. - Flußspath ift ber Stoff, für den fich diefe Be: lehrten erklaren. Unverfälscht ift er theils aus Indien

<sup>38)</sup> Ueber den Murrhin der Alten. In dem Summarium der Journaliftit für die unterhaltenden Biffenschaften. Bon 21. Schniger. Zweiten Bandes sechstes heft. December 1834. Berlin 1834, bei hirschwald S. 512.

<sup>39)</sup> Dafelbft G. 511 ff.

<sup>40)</sup> In dem ersten Bande der Abhandlungen der philosophische philosogischen Classe der königl. Baierschen Akademie der Biffensch. S. 443-509.

<sup>41)</sup> Dafelbff G. 495.

<sup>42)</sup> Creuger, in den Beibelberger Sahrbuchern, 1836. G. 369.

<sup>43)</sup> Thierfch G. 495.

<sup>44)</sup> v. Minutoli S. 512.

zu Schiffe 45), theils über Perfien zu Lande, nach Europa gekommen. Er ist aber auch nachgemacht worden, durch das Zusammenschmelzen geeigneter Mineralkorper; denn wie solcher unechte beschrieben wird, ist die Bereitung im Schmelzofen nicht zu verskennen 46).

Much die Gem ürzerzur Erhöhung der Genüffe des Gaumen, früher nur auf den Tafeln der Grossen und Reichen, und die Arabischen und Indischen Gewäch se theils zur Verbreitung von Wohlgerüschen, theils verarbeitet: zu köstlichen Salben, kamen steht häusiger in den Handel. Es sind sedoch derer nicht viele, die erst in diesem zweiten Zeltraume von kommen \*): Gewürznelken (Caryophyllum), Ingwer, SesamsDel, Walabathrum 47).

Bei dem letztgenannten Blatte find es drei Fragen, die der Untersuchung obliegen: was war Malabathrum, wo ward es gebauet, und in welcher Form kam es nach Europa? Lange hat die Meinung gegolten, es sei nichts anders gewesen, als ber

<sup>45)</sup> Peripl. mar. Erythr. p. 26.

<sup>46)</sup> Thierft a. a. D.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 108.

<sup>47)</sup> Dioscor. I. N.

Plin. XII. 7.

Peripl. mar. Erythr. p. 32.

Marclanus in Digest. L l.

Cosmas Indopleustes, in Montfancon. collect. PP. et scriptt, Graec. T. II. p. 337.

beutige Betel ber Inder 48). Babricheinlich von Dios: torides 49) aufmerksam gemacht, hat schon Garcias, ein Sachkundiger, ber lange in Indien gelebt, diefen Berthum aufgebeckt, und bie Ordnung erkannt, mobin bas Blatt gehore 50). Wie er es abzeichnet, und ben Geruch besselben beschreibt, ift es bas Blatt von laurus Cassia. Bon dem auffallenden Unterschiede swifchen biefem und bem Betel überzeugt man fich leicht in ben Gewächsbäusern jedes irgend aut ande gestatteten botanischen Gartens. Das Blatt namlich bes lettern ist von einer in die Breite gebehnten Korm, mit funf durchlaufenden Rerven, und schmedt und riecht dem Pfeffer abnlich; wogegen bas von Garcias abgebildete Malabathrumblatt schmaler und mehr langlich ift, und nur drei Rerven hat. Den Geruch beffelben vergleicht Garcias mit bem, bes Carnophyllum, weniger ftart, als Rarde oder Mustat (Macis), weniger fein ober scharf, als Canelle. Dag in den Lorbeerblättern einer Urt bes Bimmte baums das Malabathrum der Alten bestanden habe,

<sup>48)</sup> Salmasii exercitt. Plin. in Solin. 754. 755.

Is. Vossius ad Pomp. Melam, ed. Gronov. p. 820.

Vincent, the commerce and the navigation in the Indian Ocean. London 1807. II. 735.

Secren, historische Berte, Th. XII. S. 338.

<sup>49)</sup> L. I. 11-13.

<sup>50)</sup> Historia aromatum. In Clusii exot. p. 175, 177. 178: "hallucinantur, qui Betre folium Indum (Malabathrum) "esse putant."

wird durch spätere, ebenfalls in Indien felbst anges stellte Untersuchungen bestätigt 5+).

Bur Beantwortung ber zweiten von: ben obigen Fragen nur Folgendes. Zwar ist der Baum auch in Sprien und Megnoten vorgekommen, ber Indische aber anerkannt von ber besten Beschaffenheit gewes fen 52), daber die dem Blatte vorzugsweise beigelegte Benennung folium Indum. Der Griechisch lautenbe Rame ift aus bem Indischen Tamalabatra gebilbet, und Indien bieffeit des Ganges, insonderheit Rambana, ift das eigentliche Vaterland 53). hat die Pflege des Baums auch in einem nordlich an Indien jen feit bee Aluffes grangenden Canbe, bas Kirrhadia genannt wird, Statt gefunden. Go: wohl diese Bestimmung ber Lage, als die von ben Landesbewohnern, den Besadae ober Sesatae, ange gebuen, forverlichen Merkmale führen auf das off lichste Tibet: und bie :anstoßende Ralmuckische Cho: fchoten. Denn in ben untersetten Leuten mit plat tem Gesicht und stumpfer Nafe ift ber Mongolische Kalmudische Stamm nicht zu verkennen 54). Sonach waren die Geres mit diesen Gesata ein und daffelbe

<sup>51)</sup> Proceedings of the royal Asiatic society, p. XL. In the Journ of this society, Vol. 111. London 1836.

<sup>51)</sup> Plin. XII. 26.

<sup>53)</sup> Garcias 1. 1.

<sup>54)</sup> Ptol. VII. 2. Francof. 1605. p. 177. Peripl. mar. Erythr. p. 37.

Bolt gewesen. Sie brachten ben Indern, die mit ihnen an der Gränze zusammentrafen, das Malabasthrum 55), welches dann zum Theil roh, in Blättern, nach Griechenland ging, wo man diese, des Wohlgeruchs wegen, zwischen die Kleider legte 56).

Häufiger scheint jedoch eine in Indien damit vorgenommene, eigenthumliche Bereitungsart gewefen ju fenn; und hiermit geschieht ber Uebergang gur Lofung ber britten Frage. Man batte sich durch Uebung die Geschicklichkeit erworben, aus ben gang jungen Bfattern Die Faben auszuziehn, uub bie weiche Maffe in Rugeln, größere ober fleinere, zu rollen und zu trodnen 57). Diese murben gu Fischbrühen und zu der Mischung genommen, womit man die Beinfaffer auspichte, um den Geschmad zu murzen. Bei Bestimmung bes Gebrauche findet: fich bie Bahl ber Augeln angegeben, als: eine Rugel vom Malabathrum-Blatt 58), fünf Rugeln von thendemselben 59). Es ift mahrscheinlich, daß, wo eine Bahl schlechthin angegeben wird, die fleinen, als die gewöhnlichen, gemeint find: mas bazu berechtigen murbe, unter

<sup>55)</sup> Peripl, m. Er. p. 38.

<sup>56)</sup> Dioscorides I. 11.

<sup>57)</sup> Peripl. p. 37. 38.

<sup>58)</sup> Geoponicorum l. XX. c. 15. ed. Niclas. Lips. 1781 p. 1249: ,,φύλλου μαλαβάθρου σφαιρίον ά."

<sup>59)</sup> Didymus in corund. libri VI capite 6 p. 442. 443: ,,σφαιοία πέντε."

Pentasphaorum eine gang große Rugel, nämlich eine folche zu verftebn, die so groß gewesen, wie fünf fleine zusammen; so wie Pentakymia eine fünfwogige Meeredwelle, ober eine folche geheißen hat, beren Umfang funf gewöhnliche enthalt, und wie der Beifpiele von Berfunffältigung mehrere vortommen 60). Das räthselhafte solium Pentasphaerum wird in bem bekannten Romifchen Berzeichniß zollpflichtiger Baaren angeführt, beffen Berfaffer ein befferer Bermaltungs beamter, als Baarentundiger gewesen fenn mag 61). Daffelbe auf Malabathrum zu deuten, wird baburch nicht bedenklich, daß er letzteres bald barauf noch besonders nennt. Kubrt er boch auch Carbasum und Carbasea, und eben so Metaxa und Nema Sericum, als verschiedene Waaren an, und gabit Coffus und Pfeffer nicht zu ben Indischen Gewurzen: hinlange liche Beweise von Mangel an Baarentenntniß.

Die im Fortgange der Zeit außerordentlich steis gende Zahl der dafür gehaltnen Heilmittel läßt eine Vermehrung der Krankheiten voraussetzen, unleugbar großentheils Folgen des zunehmenden Wohllebens, der zusammengesetzten Kochkunst. Hier nur die vorzüglichsten von den aus dem Morgenlande kommens den Mitteln der Uerzte. Alos, aus Urabien, Persien, Indien 62). — Lykium, ein aus den Wurzeln und

<sup>60)</sup> Is. Vossius I. I. (G. 212).

<sup>61)</sup> Marcianus in Dig. l. l.

<sup>62)</sup> Dioscor. III. 22 (25).

Zweigen eines Strauchs geprester und verdicter Saft 63), bei Wunden und Hautkrankheiten gebraucht 64), aus Lykien, Kappadokien, Indien 65).—
Bdellium, ein Gummiharz, aus Arabien, Indien, Baktrien, Medien, Babylonien 66). — Sarkokalla, ein Harz aus Persien 67). — Laser, aus Gyrien und Persien 68), die heutige kerula Persica, oder ferula asa soetida, wovon noch im Mittelakter viel aus Segestan gekommen ist 69).

Piin. XXVII. 4. Cosmas Indopieustes I. 1.

<sup>63)</sup> Dioscar. I. 133.

<sup>64)</sup> Celsus V. 30. VIII. 6.

<sup>65)</sup> Dioscor. l. l. Peripl. mar. Erythr. p. 27. 28. Garcias L. l. p. 163.

<sup>66)</sup> Dioscor. I. 80.
Plin. XII. 9.
Peripl. I. 1.

<sup>67)</sup> Marcianus I. I.
Dioscor. III. 89 (99).
Plin. XIII. 11.

<sup>68)</sup> Strabo XI. 797.

Plin. XIX. 3. XXII. 23.

Marcianus I. 1.

Garcias I. L p. 152. 153.

<sup>69)</sup> Ubulfeda a. a. D. (oben S. 204), Eh. IV. G. 281 (falfch. lich 263).

## Zweiter Theil.

handelsmege und Stapelplate.

I,

Mus dem Morgenlande.

A.

Rach bem Mittelmeere

1.

lleber Alerandria.

Alexander hatte den größten Staatslundigen des Alterthums zum Lehrer, und die weit aussehenden, politischen Maßregeln seines Baters zum Vorbilde gehabt. Er war Zeuge des frischen Lebens, der ges diegenen Kräfte, die sich in den Seeplägen von Griechenland und dem westlichen Asien bewegten. An einem jungen Manne von der Empfänglichseit, der Federtraft des Geistes, konnten solche Wahrnehmungen nicht vorübergehn; mehr, als seine altern Besgleiter, hat er auf seinem Zuge manche Dinge mit scharfem Blicke aufgefaßt, insonderheit von dem Eigenthümlichen der Lage vieler Orte genaue Kenntniß

genommen 1). Ihm ist zuzutrauen, er selbst sei es gewesen, ber zur Anlegung ber berühmten Stadt in Alegypten, die von ihm den Namen erhalten, zuerst den Gedanken gefaßt, und die Lage von dem alten Rhakotis gewürdigt habe 2), einer zur Beschützung der Rüste gegen die Griechischen Seeräuber angelegten Schanze 3). Es war eine Landspiße, zwischen einer Meeresbucht, die als natürlicher Hafen erscheinen mußte, und dem bedeutenden See Mareotis, der vermittelst vieler Kanale mit der Kanobischen Mündung des Nils in Verbindung stand, und von welchem dann auch einer die zur Stadt ist gezogen worden; überdies eine zum Hafen geeignete Bucht am genomnten See 4).

Für den Großhandel hat überhaupt die Anwefenheit des Makedonischen Heers in Aegypten die wichtigsten Folgen gehabt. Der Gedanke, von da aus nach Indien zu schiffen, ist dem aufgeweckten, kühnen Helden wohl noch nicht beigekommen; selbst einem Ptolemäus hat er noch fern gelegen. Aegyps ten aber zum Mittelpunkte eines umfassenden,

<sup>1)</sup> Patrocles ap. Strab. II. 120.

<sup>2)</sup> Arrian, exped. Alex. III. 1.
Plutarch. Alex. 26.
Strabo XVII. 1142.
Diodor. XVII. 52.

<sup>3)</sup> Strabo l. I.

Tac. hist. IV. 84.

<sup>4)</sup> Strabo XVII. 1142. 1149. 1151. 1155.

bereichernden Berkehrs zwischen Arabien und Gries chenland zu madjen, und badurch bas fchon gebeugte Tyrus noch mehr zu entraften: Dieser Plan mar bem berühmten Gohne Des Laque nicht zu groß. Gehr berdient um Allerander burch Gefangennehmung bes' Bereathers Beffus 5), brachte er Aegypten aus bem Radlaffe beffelben an fich, befestigte, burch eine lange Regierung begunftigt, feinen Rachtommen ben Besit, und erhob es zur weltgeschichtlichen Große. Von allen Seiten durch natürliche Granzen abgeschloffen und gesichert, ift bas Land nur offen gegen Rorboffen, in ber Richtung nach Palaffina und Pho: nifien. In einer Zeit, wo in ber Guiechisch : Makei bonischen Welt bas Bollerrecht faft untergegangen war, und jeder Machthaber nach Moalichteit um fich griff, mußte ber Wunsch auffteigen, biefe Rachbarlander mit Aegypten, als Bollwert deffelben, zu vereinigen, - um fo mehr, ba ber Befit bes Libanus, wegen bes Schiffbauholzes, anlocte. Die Eroberung biefer wichtigen Borlande ift schon geraume Zeit vor bem entscheidenden Treffen bei Ipsus erfolgt 6). Mit geringer Unterbrechung?) find sie über hundert Jahre

<sup>5)</sup> Arrian. l. 4. 111. 30.

<sup>6)</sup> Diodor. XVIII. 43. XIX. 86.

<sup>7)</sup> Id. XIX. 94. Plutarch. Demetr: 6:

bei Aegypten geblieben 8), bis sie endlich von dem Beherrscher bes Seleukidischen Reichs, Antiochus dem Großen, freilich nach schweren Kriegen 9), erobert worden 10). Es war nicht überslüssig, der lange bestandnen Verbindung hier zu gedenken; die Kenntnist derselben wird unten, zum Verständniss einer den Waarenzug aus dem Petraischen Arabien nach Gaza betreffenden Angabe erfoderlich senn.

Der Geist bes ersten Ptolemaus erbte fort auf ben gleichnamigen Sohn und Nachfolger, beigenannt Philadelphus. Um die Verdienste desselben nach Gesbühr zu würdigen, und doch nicht zu überschäßen, ist zweckbienlich, zwörderst ihm gewisse Entwirfe abzussprechen, auf die sich damals der unternehmendste Wuth noch nicht erstrecken konnte; darauf von den Unstalten zu handeln, die er an der Küste des Meersbusens zum Behuse der Schifffahrt, und im innern Lande zur Fortschaffung der Waaren, getroffen hat; und endlich seine umfassenden Bestrebungen darzusstellen, den fortbestehenden starken Jug Indischer und Arabischer Waaren durch das Peträische Arabien an das mittelländische Meer, nach Alexandria zu leiten,

<sup>8)</sup> Justin. XXXI. 1: "Antiochus, rex Syriae, Phoenicem ce-"terasque Syriae quidem, sed juris Aegypti civitates "quum invasisset."

<sup>9)</sup> Polyb. V. 68-70. 80. 86.

<sup>10)</sup> Josephi antiqq. Jud. XII. 3. §. 3.
I. Maccab. III. 3. 8. 9. IV. 7. 8. V. 11.

und dadurch diefen Seeplatz zum ersten ber damalie gen Handelswelt zu erheben.

Der über ben Arabischen Meerbusen geführte Handel mit Indischen Baaren befand fich zwar gang in den Sanden der Araber, er war aber getheilt, und ging in einigen Absahen vor fich. Die Sanbeleleute ber außerhalb ber Strafe Bab el Manbeb, an der Gudoftfufte der halbeInfel liegenden Gee plate holten fie aus ben Indischen Bafen, und brach: ten fie entweder zunächst in gewisse Riederlagen an berfelben Rufte, häuptfachlich nach Rana !!), over unmittelbar auf die beiden hauptstapelplate Arabia felix, an ber Gubfufte, noch außerhalb ber Strafe'12), und Muza, schon innerhalb, an der Sudwesttufte 13). Dabin tamen die Schiffe aus ben Bafen bes Meers busens, vorzüglich von Aelena und Leuke Koine. Es ist schon verdienstlich genug, wenn ber zweite Ptolemaus bewerkstelligt hat, daß sich die Aegnptie ichen Griechen, mit bem Ernthraischen Meere noch wenig bekannt, hinüber in diefe Safen gewagt, und aus der zweiten, wohl gar dritten Sand gekauft baben 14). Um die Beschaffenheit bes nordlichen 11 11 1

<sup>11)</sup> Peripl. mar. Erythr. p. 15.

<sup>12)</sup> Ibid. p. 14, 15.

<sup>13)</sup> Ibid. p. 6. 8. 9. 12. 13. Plin. VI. 23.

<sup>14)</sup> Strabo II. 179. XVII. 1149.

Meerbusens zu untersuchen, unternahm auf seine Beranstaltung Ariston eine Reise 15).

Bas er für den schon oben \*) ermahnten Ranal geleistet habe, laßt fich nur ungefahr bestimmen, da verschiedne, das wichtige Berbindungsmittel betref: fende Rachrichten nicht ohne Verwirrung und Wie bersprüche sind. Den Alegoptischen leberlieferungen aufolge hat der Pharav Nelos die Fortsetzung des Baues aufgegeben, mehr wohl, weil eine große Zahl von Menfchen, ber übertriebenen Ungabe nach ein himdert und zwanzig taufend, bei der guftrengenden Arbeit den Tod gefunden, als megen der priesterlie den Warnung, den Auslandern nicht in Die Sande ju arbeiten : womit, wenn es nicht erbichtet ift, auf Die Phoniter gezielt sepn burfte. Der Perfer Das rius habe bann bas Unternehmen wieder aufgefaßt und zu Ende geführt i6). herobet hat ben Ranal in feiner Bollendung gefehn, und befchreibt beffen Lauf bis in das Ernthräische Meer ober den Arabis fchen Meerbufen. Den Aufang nahm derfelbe uns weit Bubaftus, am rechten ober öfflichen Arm bes Dile, aus bem er bas Baffer erhielt, und lief guerft in oftlicher, barauf in füdlicher Richtung nach

<sup>15)</sup> Diodor. III. 41. Conf. Strabo XVII. 1138.

<sup>\*)</sup> S. 98.

<sup>16)</sup> Herodot. II. 158, 159 IV. 39.

der Bandspite der Hergepolitischen Bucht des Meers bufens, bei Patumus, einem Grangorte zwischen Acanoten und Arabien. Er: war breit ganug fur zweit neben einander fahrende, dreirudrige Schiffe, und in vier Tagen konnte man die Kahrt beendigen 12). Wenn bemnach bem zweiten Ptolemaus bas Bere bienft zugeschrieben wird, bas Wert vollendet zu bar ben:18), so scheint dies babin eingeschränkt werben zu muffen: in ber erften Beit nach ber Datebonischen Befitnahme: Aegyptens, mar: Die Regierung au bes schäftigt mit Kriegen und Bermaltunge Ginrichtungen, als daß sid ihre Sorgfalt auf die Unterhaltung bes Rangle hatte erstreden fonnen; berfelbe ward uns brauchbar durch Versandung und Unhäufung bes Schlamms, Ptolemaus Philadelphus aber ließ ihn reinigen, und Schleufen anlegen 19), und ward fo der Wiederhersteller. Dag er nicht etwa einen neuen Urm babe graben laffen, um auf fürzerm Wege, oder bequemer, an die Rufte zu gelangen, erhellt aus der Einrichtung bes Safens von Arfinoë, nicht weit von Patumus, bie mit dem Ausflusse bes Ranals in den Meerbusen in genauer Berbindung fteht.

In veränderter-Einkleidung ist jene Erzählung von Retos, wie er fich bewogen gefunden, von bem

<sup>17)</sup> Herodot. l. l.

<sup>18)</sup> Diodor. I. 33.

<sup>19)</sup> Ibid, extr.

Ranal abzustehn, auch auf Diefen Ptolemaus übergetragen worden. Plinius nämlich will wiffen, ber Konia habe ben Ranal nur von ber Rufte bis in ben Bitz terfee hergestellt; von der Fortsetzung bis in den ofts lichen Ril: Urm fei er abgeschreckt worden, entweder burch die Beforgniß einer Ueberschwemmung, da man gemeint habe', ber Spiegel bes Meerbufens lage bo: ber, als das Bette des Stroms, oder badurch, daß man befürchtet, burch Bermischung bes Geewassers mit bem , des Rile , wurde das lettere aufhören, trintbar zu senn 20). Die Sache wird ichon badurch verdachtig, daß die Bebenklichkeit, betreffend die Ue: berschwemmung, auch bem Darius beigelegt 21), ja bis in die Zeit des sagenhaften Sesoftris hinaufge: tudt wird 22). - Der Sonderbarkeit wegen ist eine Erzählung nicht zu übergebn , weil fie die Meinung zu bestätigen scheinen konnte, als fei ber Ranal nicht vollendet gewesen. Rach dem Unglücke des Antonius bei Uctium habe Kleopatra, in der Absicht, über den Meerbusen zu entfliehn, einige Schiffe mit ihren Schägen beladen, und verfügt, Dieselben aus bein mittelländischen Meere über die Land: Enge in ben Arabischen Meerbusen ju ziehn, ba dieselbe nur dreihundert Stavien breit fei. Die Schiffe maren wirklich

<sup>20)</sup> Plin. VI. 29.

<sup>21)</sup> Diodor. l. l.

<sup>22)</sup> Aristot, Meteor, I. 14. Bergl. oben G. 98.

über das Land geschafft, sogleich aber von den an der Küste wohnenden Arabern verbrannt worden 23). Mit welcher Unkunde der Beschaffenheit der Landsenge, und des ganzen Borgangs geschrieben! Die einfache Thatsache ist diese, daß Kleopatra einige Schiffe im Hafen zu Arsinos hat ausrüsten lassen, die aber auf Veranstaltung des Romischen Statthalters von Syrien, D. Didius, der davon Kunde erhalten, durch die Araber verbrannt worden 24). — Daß ein Kanal um diese Zeit vollendet bestanden, ist nicht zu bezweiseln. Strabo, der an Ort und Stelle geweisen, versichert, ein solcher habe bei Phakkusa, am dstlichen Rilsurme, unweit Bubastus, den Anfang genommen, und sei die in den Meerbusen gegangen 25).

Da, wo er in denselben einlief 26), hat Ptoles mäus Philadelphus den Flecken Ursinoë angelegt und zum Hafen eingerichtet 27), der aber nicht sonderlich aufsommen konnte. Denn außer den Urabischen Sees räubern, die den nördlichsten Theil des Meerbusens unsicher machten 28), waren auch die vielen Sandbänke

<sup>23)</sup> Plutarch. Anton. 17.

<sup>24)</sup> Dio Cass. Ll. 6. 2.

<sup>25)</sup> Strabo XVII. 1158.

<sup>26)</sup> Diodor. l. l. extr.

<sup>27)</sup> Plin. VI. 29.

<sup>28)</sup> Strabo XVI. 1123. Plin. VI. 23.

und Klippen 29) ben Aegnytischen Griechen gefährlich, bie schon beshalb nicht zu ber Kenntniß bes Fahr: maffere, wie bie Rabathäischen Araber, gelangen konnten, weil fie nicht, eben wie biefe, beständig als Geeräuber freugten. Daber entwarf Ptolemaus einen andern, umfaffenden Plan, womit freilich die Benutung des Kanals nicht zu vereinigen mar. Un ber Rufte ber Gudgrange feines Reichs, gegen über bem Nabathaischen Hauptstapel Leuke Kome (Jambo) 30), grundete er Berenite, vortheilhaft gelegen auf einer Landspite, wodurch eine Bucht gebildet murde 3.1), die, einer Rachricht zufolge, zum vollständigen Safen 32), nach einer andern blos zum Landungsplate 33), eingerichtet mar. Dieser Ort murde zur haupt:Rie: berlage ber von der jenseitigen Rufte, vorzüglich von Leuke Rome, eingeführten Arabischen, Berfischen und Indischen Guter bestimmt. Bur Beiterbefor: berung berfelben zunächst auf Lastthieren murben die nöthigen Unftalten getroffen. Es ward namlich

<sup>29)</sup> Strabo XVI. 1127., XVII. 1169 D.

<sup>30)</sup> Id. XVI. 1127.
Peripl. mar. Erythr. p. 11.

<sup>31)</sup> Strabo XVI. 1115.
Plin. VI. 29.
Peripl. l. l.
Steph, Byz. v. Βερενίκαι

<sup>32)</sup> Plin. VI. 23 sub fin.

<sup>33)</sup> Strabo XVII. 1169.

von Berenife nach Roptos, einer in ber Rabe des Rils liegenden Stadt, eine Straße angelegt, wenigstens in fo fern, ale in gewiffen Abstanden fur Lagerungeplate, und in der Folge felbft für Behal: ter mit Baffervorrathen, geforgt mar, ba man fru: ber genothigt gewesen, folde mit fid zu fuhren. 3wolf Nachtfahrten gehörten zu der Reise, denn der Hige wegen mußte man am Tage raften. ben Schiffern bienten ben Zugführern bie Gestirne als Wegweiser 34). — Man fand jedoch bald, daß sich ber Meerbusen nordwarts noch gegen fünf und viere zig geographische Meilen, bis Myos Hormos, ohne fonderliche Gefahr und Beschwerde benuten ließ; baber wurden in diesem Safen, ungefahr in der Mitte zwischen Berenike und Arfinoë liegend, nicht felten bie Waaren geloscht. In Folge hiervon bilbete sich eine zweite Landstraße, von Myos Hormos nach Roptos, auf der man nur die Salfte ber Zeit, die ber Weg von Berenike babin erfoberte, ben Beschwerden bes durren Candbodens ausgesett mar 35). In Roptos, Diesem michtigen Stapel 36),

<sup>34)</sup> Strabo XVII. 1169. C. 1170. A. B. Plin. VI. 23 post med.

<sup>35)</sup> Strabo XVI. 1128. 1129. XVII. 1169. 1170. Plin. VI. 29 init. Peripl. mar. Erythr. p. 1 et 11.

<sup>36)</sup> Plin. V, 9 extr.

wurden die Waaren auf Kahne geladen, und gingen dann erst auf einem Kanal 37) in den Nil, endlich auf diesem nach Alexandria.

Bas Menschenbande vermochten, ward aufge: boten, um bas große Ziel zu erreichen, diefe Geeftadt jum Mittelpunkte des morgenlandisch : Griechischen Handels zu machen. Die ortlichen Umstände begunstigten den Plan. Schräg vor der neuen Stadt lag die kleine, längliche, von Often nach Westen sich erstredende Insel Pharus, an jedem Ende mit einem Borgebirge, bag man an zweien Seiten einlaufen Stadt und Insel maren burch einen fieben Stadien langen Damm verbunden, der von biefer Lange ben Ramen führte. Durch ihn, und die bei den Borgebirge, murden zwei Safen gebildet. mit nun zwischen beiden eine Gemeinschaft bewerte stelligt murbe; hatte der Damm, gum Behufe bes Durchganges der Schiffe, an zweien Stellen Deffnungen mit Bugbruden. Der wichtigere von beiden Safen war der oftliche; weil aber hier das gegenüber liegende Borgebirge bem Festlande naber rudte, als das westliche, wodurch, so wie durch Klippen, eine scharfe Strömung entstand, so mar die Ginfahrt nicht ohne Schwierigkeit. Bur Erleichterung derfelben bei Racht, war daher auf Diesem Vorgebirge, genannt

<sup>37)</sup> Strabo XVII. 1169. C.: "ή εἰς Κοπτον διῶρυξ."
Plin. VI. 23: "navigant Nilo Coptum"

Lodias, ober Afrolodias, der berühmte Leuchtthurm angelegt 38).

Dag Ptolemaus Philadelphus einen gewiffen Dionysius auf eine Entdeckungereise ausgesandt, die sid) bis nach Indien erstreckt habe 39), ist offenbar eine Erdichtung. Roch hundert Jahre nach ihm hat teine unmittelbare Handelsverbindung zwischen Aegyp-Nach Posidonius näm: ten und Indien bestanden. lich foll erft, auf Beranstaltung bes Konige Ptolemaus Guergetes bes 3meiten, ber Anzifener Guborus ben Berfuch einer folden Reife gemacht haben, geführt von einem unter Abenteuern und Ungluchsfallen in den Arabischen Meerbusen gerathenen Indischen Geemann 40). Diefer Ptolemaus fonnte es fenn, wenn man annehmen darf, der Rame Turamayo, ber auf einer Guzuratischen Felsen:Inschrift vorkommt, fei verberbt aus Ptolemaus 41).

Erft unter ber weltgebietenden Römischen Serrs schaft, der die gewaltigsten Mittel zu Gebote ftanben,

<sup>38)</sup> Strabo XVII. 1140. 1141. 1144.

Plin. XIII. 11. XXXVI. 12 extr.

Caesar. bell. civ. III. 112.

Pomp. Mela II. 7.

<sup>39)</sup> Plin. VI. 17.

<sup>40)</sup> Strabo II. 155. 156.

James Prinsep: Inscription in the old character on the rocks of Girnar in Gujerat. — Journal of the Asiatic society, N. 75. March. 1838. Calcutta 1838. p. 224. 225.

Ift, ohne Zwischenhandel der Araber, ein unmittelbaster Berkehr Aegyptens mit Indien zu Stande gesbracht worden. Bereichernd muß er allerdings gewessen sen seyn, auch für die Zölle ein ergiebiger Duell 42); ist es aber richtig, daß jährlich von Myos Hormos wohl ein hundert und zwanzig Schiffe nach Indien unter Seegel gegangen 43), so nothigt diese starke Concurrenz, die Angabe für übertrieben zu halten, der Gewinn, den diese Geschäfte abgeworfen, habe in Hundert vom Hundert bestanden 44).

Bu Hauptplatzen, bei denen unterwegs angelegt wurde, hatten sich zwei Arabische Ortschaften erhosben, Okelis, innerhalb und nicht fern von der Meers Enge 45), und Spagrum, auf einem Borgebirge jens seit derselben, an der südöstlichen Spitze der Halbs Insel 46). Die meisten Geschäfte wurden an der Kuste der im Delta des Indus liegenden Insel Patztala 47) gemacht. Weiter hinab, und gar bis an

<sup>42)</sup> Strabo XVII. 1149.

<sup>43)</sup> Id. II. 179.

<sup>44)</sup> Plin. VI. 23 post med.

<sup>45)</sup> Id. VI. 28. XII. 19.
Peripl, mar. Erythr. p. 6. 14.

<sup>46)</sup> Plin. VI. 23 post med. Peripl. p. 17. 18.

 <sup>47)</sup> Arrian. exped. Alex. V. 3 extr. VI. 18.
 Diodor. III. 46.
 Strabo XV. 1026.
 Plin. II. 73. VI. 21 conf. 23 post med.

ben Ganges, zu segeln, entschlossen sich wenige Gries chisch Aegyptische Schiffsherrn\*). Diese Fahrt ging langs der Westtüste der diesseitigen Halbensel, über Barngaza 48) bis Taprobane (Censon) 49); dann weis ter über Automela und Perimula 50) bis an den Ganges 61). Der belebteste Handelsplatz war hier Palimbothra 52), bei der Vereinigung des Hauptsstroms mit einem westlichen Nebenslusse 53), genannt Erannoboas 54), oder Jomanes 55), (Oschumna, Gemene). Eben weil sich der Astivhandel der Aegypstischen Griechen nicht häusig die dahin erstreckte, was ren es großentheils die Vewohner von Palimbothra, Perimula und Automela, die ihn die an die Münsdungen des Indus führten. Selbst weiter nach

Plin. VI. 22. IX. 35.
Strabo II. 124. XV. 1012.
Ptol. VII. 12.

<sup>\*)</sup> Bei Plinius VI. 23 findet fich eine ausführliche Befchreibung der gangen Fahrt, der Entfernungen, der Orte, wo die Schiffe vor Anker legten, der Jahreszeiten, in welchen fie unter Segel gingen, und ber benutten Winde.

<sup>48)</sup> Peripl. p. 20 seqq. 28.

<sup>49)</sup> Ibid. p. 35.

<sup>50)</sup> Plin. VI. 20.

<sup>51)</sup> Strabo XV. 1006.

<sup>52)</sup> Plin. VI. 19.

Diodor. II. 39

<sup>53)</sup> Strabo XV. 1010. 1011. 1028.

<sup>54)</sup> Arrian. Ind. 10. ed Gronov. p. 323. 324.

<sup>55)</sup> Plin. VI. 17 sub fin. 19 extr.

Westen sind einige vorgerückt; und haben an ber Rüste der Insel Dioscorida, in der Rahe der süds östlichen Arabischen Kuste, eine Niederlassung gesgründet 56).

Ð

## Heber Petra.

Nus den angegebenen Ursachen ist in dem nörds lichsten Theile des Arabischen Meerbusens die Schiffs fahrt nie zu einer vorzüglichen Bedeutung gediehn, wenigstens ist Arstnoë gegen Myos Hormos nicht aufgekommen. Selbst die anwohnenden seekundigen und rüstigen Nabathäischen Araber machten nicht vollen Gebrauch von dem Gewässer, sondern zogen häusig die Landfracht vor, und führten von Leuke-Kome die daselbst zu Schisse eingegangnen Güter auf Kameclen längs der Küste, und weiter bis nach Petra.). Auch die Bewohner der Hafenstadt Aelana, an der östlichen, nach Arabien gerichteten Bucht des Meerbusens 2), trieben mehr Lands als Seeshandel.

<sup>56)</sup> Peripl. p. 17. Plin. VI. 28.

<sup>1)</sup> Strabo XVI. 1127, B. C. 1128. A.

<sup>2)</sup> Id. XVI. 1102. 1113. Plin. V. 11.

Besondere nahmen fie starten Antheil an bem Baaren : Umfage, ber ju Petra, bem hauptplage auf bem hier dargestellten Landwege, vor sich ging, wo zu bestimmten Zeiten ein großer Zusammenfluß von Handelsleuten Statt hatte 3). Gelbst vom Persischen Meerbusen berüber waren babin schon in früher Zeit Karavanen von Minäern und Gerrhaern gekommen, beren Labungen von ba weiter, nach ben Safen des mittelländischen Meeres, vorzüglich nach Tyrus, beforbert morben \*). Diesen Beschäftezweig er: griffen die unverdroffenen Melaniten. Gie scheueten nicht eine weite und beschwerliche Reise, zogen in das Land ber beiden genannten Urabifchen Stamme, tauf: ten ein 4), und führten die Guter auf den großen Markt zu Petra.

Für die Fortsetzung des Waarenzugs liefen hier zwei Hauptstraßen zusammen: eine führte nördlich, in das innere Land, nach Syrien, besonders nach Palmyra 5), die andere nordwestlich, nach der Rüste des mittelländischen Meeres. Diese letztere theilte sich weiter hin so, daß ein Seitenweg nach Rhinosorura,

<sup>3)</sup> Diodor. XIX.. 95. Plin. VI. 28.

<sup>\*)</sup> Dben G. gi.

<sup>4)</sup> Strabo XVI. 1113 B.

<sup>5)</sup> Id. XVI. 1124. Plin. VI. 28.

am nordöstlichsten Ende Megnptens, führte 6), eine zweite nach Gaza, schon auf Palaftinischem Bo: ben 7). Daher die Radricht, burch Verkehr mit ben Arabischen Sabäern und Gerrhäern sei das Ptoles maische Sprien bereichert worden 8), was jedoch nur auf bas erfte Jahrhundert ber Ptolemder gehn fann, fo lange biefelben über Palaftina, bas oft gu Sprien gezählt wird, geherrscht haben. Auf Diesem Wege die morgenländischen Baaren zu beziehn, ift, nach Umständen, dem Vortheile der Griechischen 3mis schenhandler, vorzüglich ber Modier, angemeffener gewesen, als über Merandria, weil zu manchen Zeis ten durch die dafigen Bölle die Waaren mehr vertheuert wurden, als durch die kostspieligere Landfracht über Petra.

Gaga, fast an ber Granze von Meanvten, und in ber Rabe ber Seefuste gelegen, mar in ben mehrmaligen Eroberungen durch Alexander, Ptolemäus, Sohn des Lagus, und Jonathas, fo vermuftet worben 9), daß der dasige Handelsstand, als er nach

<sup>&#</sup>x27;6) Strabo XVI, 1128.

<sup>2)</sup> Id. XVI. 1101.

Plin. l. l. et XII. 14 sub fin.

<sup>8)</sup> Agathareh. p. 64.

<sup>9)</sup> Arrian. exped. Alex. II. 25-27.

Curtius IV. 6. S. 7 seqq.

Plutarch. Alex. 15.

Diodor. XVII. 48 extr. XIX. 84. 93.

Beendigung ber Sturme zu Bau-Unlagen Muth gefaßt, dieselben unmittelbar am Safen gemacht hatte. Bahrend dadurch die alte Stadt gang in Verfall gee rathen, war die neue, Majuma genannt, empor gekommen 10). Es muß aber bei ben Bewohnern das Gegentheil von dem Statt gefunden haben, mas bei ben Raufmannschaften ber Uffatischen Geestädte gewöhnlich mar. Durch die Bande der lettern gingen Die morgenlandischen Baaren meiftentheils im paffie ven Einfuhr : und attiven Ausfuhr : Sandel: von ben Hirtenvolkern bes Binnenlandes, beren Reich thum in Rameelen und Maulthieren bestand, und die genügsam und abgehärtet waren, die eigenthums lichen Beschwerden einer Landreise unter jenen hims meleftrichen zu ertragen, ließen fich die Bewohner ber Geeplate Die Buter gufuhren; fie felbft aber vers trieben fie fur eigene Rechnung gur Gee. Um nun bei ben Bagdern bas Entgegengefette anzunehmen, fragt es fich, ob in einer Stelle bes Strabo, mo von einem Sandelsvolfe erzählt wird, es fei binnen vierzig Tagen in das Land der Arabischen Chatras motiten (Chatramiten, Abramiten, bas heutige

Strabo XVI. 101. 102.

Plin. XII. 14.

1 Maccab. XI. 61.

<sup>10)</sup> Sozomenus I. II. c. 5. ed. Reading p. 52. Strabo I. I.

Sabramaut) gereifet !1), ju lefen fei Gerrhaer, Gabaer, ober Gazaer. Das 3 meite ift die gewohnliche Lefeart. Gerrhaer Statt beffen zu fegen, mare eine zu starke Abweichung bavon. Gine Ortschaft Baba ober Babba hat es es zwar gegeben; fie ist oben \*) angeführt worden. Aus zweien Zusammenstellungen aber ift zu folgern, baß Bagder zu lefen fei. Buvorberft wird bie Reise ber felben zu ben Chatramotiten in unmittelbarem Zusammenhange mit jener, ber Aelanitischen Sanbelsleute zu ben benachbarten Mindern, dargestellt, mit ber Bemerfung, baß bie Bucht von Aelana in ber Richtung nach Gaza liege 12): woraus zu entnehmen ist, daß die Gazaer über Melana gereiset find. Dann Die Busams menftellung von Gaza mit bem neben ben Chatras motiten liegenden 13) Lande Tamna oder Thomna. Wenn die Zahl der Rubeplätze für die Kameele von "Gaza in Judaa" bis dahin angegeben wird 14), so ist dies mittelbar eine Nachricht, daß Karavanenzüge dahin Statt gehabt haben. Rur die Bahlen ber Tagereifen 15) laffen Bedenklichkeiten übrig; eine ober

<sup>11)</sup> Strabo XVI. 1113. C.

<sup>\* \*) 🕳 92.</sup> 

<sup>12)</sup> Ibid. B. C.

<sup>13)</sup> Ibid. A.

<sup>14)</sup> Plin. XII. 14 extr.

<sup>15)</sup> Ibid. et Strabo 1. 1,

die andere mag verschrieben senn: von Gaza in das Land der Chatramotiten vierzig; nach Temna zwei und sechszig; am weitesten aber bis zu den Minkern und Gerrhäern, und zwar erst von Uelana aus, siebenzig.

B.

# Rach bem Pontus.

1.

#### Ueber Geleutia.

Den Sinn Alexanders für eine handelsschafts liche Richtung der Staatskunst theilte mit den Ptoslemdern ein anderer Begleiter desselben, Seleukus Nikator. Siegreich hervorgegangen aus so vielen Kriegen und Stürmen, behauptete er die Herrschaft über den größten Theil der Eroberungen des Helzden, von den Quellen des Euphrat und Tigris dis an den Indus. Richt entmuthigt durch die Erhesbung von Alexandria, schuf er in der Gründung von Seleukia in Mesopotamien ein Seitenstück, das für den morgenländischen Handel werden sollte, was jenes für den morgenländischen Handelspläße in Anselhung der Pracht und des Reichthums, der Größe

und Bolksmenge, neben einander gestellt werden '). Bu beiden hat die Borzüglichkeit der Lage und der drelichen Umstände den Plan eingegeben.

Bei Geleutia find einige aus alter Zeit ber rührende Unstalten vorgefunden, vervollkommnet und erweitert worden. Die Nothwendigkeit, Abzugskanale aus dem Euphrat und Tigris zu leiten, hat ben Bewohnern von Mesopotamien fruhzeitig einleuch: ten muffen, um ben trodnen Boben zu bemäffern, da es in einem großen Theile des Jahres nicht rege net, zugleich aber auch, um den Ueberschwemmungen vorzubeugen, ba im Frühjahre burch bas Schmelzen bes Schnees in ben Armenischen Bebirgen ein bro: hendes Unschwellen der Strome eintrat. Maren fie übergetreten, und das Waffer auf die Felder gedrungen und ftehn geblieben, fo murben Gumpfe entstanben fenn. Bur Bestimmung ber Lage von Geleukia tommen von diefen Ranalen zwei in Betracht, einer vom Euphrat oftwärts geleitet, ber andere ihm gegen über vom Tigris westwarts, beide in ber Begend nordostlich von Babylon, mo sich bie Betten beiber Strome am meiften nabern. Benn fie, mes gen der Unmöglichkeit, dem Baffer von beiden Geis ten ein fo ausreichendes Gefälle zu verschaffen, nicht so weit fortgeführt worden, daß, wie angegeben wird, eine Berbindung des Euphrat mit bem Tigris

<sup>1)</sup> Strabo XVI. 1089.

entstanden 2), so ift der Zwischenraum wenigstens nicht groß gewesen. Unter bem Ramen Konigs : Klug, Aramaisch Nahar Malkha 3), ist der westliche am bekanntesten. Die Rachrichten über den oftlichen bedürfen einer Prüfung; nur so viel ist außer Zweifel, daß er als solcher, als disput, Vallis, aner: fannt, und von jenem unterschieden wird 4). Uebrigens aber find Migverstand und Verwechselungen taum zu verkennen: ben Raifern Trajanus und Severus wird zugeschrieben, mas Seleufus gethan, und dem Julianus, mas über 680 Jahre früher Alexander. Bei biesem ift am angemeffensten zu bes ginnen. In der frubern Zeit maren die über den Persischen Meerbusen und ben Schat al Arab einges benden Ladungen theils auf dem Euphrat nach Babolon geführt worden, theils auf dem Tigris nach Dpis, einem Waaren: Ablager an bem westlichen Ufer Dieses Stroms, in der bezeichneten Gegend der bei ben Ranale. Bei bem innern Verfalle aber ber Vers fischen Macht hatte die Regierung, aus Beforgniß feindlicher Landungen, wahrscheinlich der kuhnen Araber, große Felsstücke in die Mündungen beider

<sup>2)</sup> Herodot. I. 193. Plin. VI. 26.

<sup>3)</sup> Ammian, Marcell. XXIV. 6. Zosimus III. 24. Plin. 1. l.: "Armalchar."

<sup>4)</sup> Ibid.

Fluffe fenten, und diefe dadurch fur die Schifffahrt unbrauchbar machen laffen. Alexander ließ das Fahr: maffer, besonders im Nieder : Tigris, von den Massen reinigen, und die Schiffbarkeit wiederherstellen 5). Diese Beranstaltung ist auf Julianus und auf ben Tigrie: Ranal übergetragen worden 6). Bas diesen felbst betrifft, ift die Berwirrung noch größer. Bald wird Trajanus für beffen Urheber ausgegeben ?); bald ist es ber Königekanal, den dieser Raiser ange: fangen, und Geverus vollendet habe 8); bald foll jener beide zu graben verordnet, alfo eine Berbindung des Euphrat und Tigris entworfen, aber davon wieder abgestanden haben, weil ihm gesagt worden, das Bette des Euphrat liege hoher, als dasjenige, des Tigris; er habe daher die Schiffe zu Lande über den Zwischenraum schaffen lassen 9). Richt undeutlich aber wird die Verbindung beider Kanale schon dem Geleufus beigelegt, und zwar als wefentliche Bedingung bes großen Plans, ba, wo beide in eine ander fliegen murden, die Hauptstadt feines Reichs zu erbauen 10).

<sup>5)</sup> Strabo XVI. 1074 D. 1075 A.

<sup>6)</sup> Ammian. Marcell. et Zosimus I. 1.

<sup>2)</sup> Zosimus l. l.

<sup>8)</sup> Ammian. Marcell. I. l.

<sup>9)</sup> Dio Cass. LXVIII. 28.

<sup>10)</sup> Plin. VI. 26: "Seleucia, condita a Nicatore, in confinente "Euphratis fossa perducti atque Tigris."

Unmittelbar also am Tigris !!) hat Seleukia nicht gelegen, bod nicht weit bavon 12), brei Romi: fche Meilen von Rtefiphon, einem Fleden hart am öftlichen Ufer 13). Diesem gegen über, am westlichen, hat spater eine Ortschaft gestanden, Roche 14) oder Choche 15), verderbt Zochafe 16); der Jrrthum, fle für bas alte Selentia zu halten, fallt mit jenem zusammen, der diese Stadt bicht an ben Tigris sett. Rach der Weise morgenländischer Stadte nahm Geleukia einen sehr großen Umfang ein, und ward in turgem der große Mflatische Markt fur den Tausch bes Nordens mit dem Guden. Geit Jahrhunderten waren aus Armenien und ben Wildnissen bes Raukasus viele unentbehrliche, aber schwere, einen gro: Ben Raum einnehmende Bervorbringungen des Ror: bens schnell und wohlfeil auf beiden Stromen her: abgekommen. Aufwärts konnte zwar weder ber Euphrat 17), noch der pfeilschnelle Tigris 18) befahren werden; dafür waren aber die über den Persischen

<sup>11)</sup> Plin. V. 26.

<sup>12)</sup> Arrian. ap. Steph. Byz. v. Χωχή.

<sup>13)</sup> Plin. VI. 26.

<sup>14)</sup> Arrian. l. l.

<sup>15)</sup> Ammian. Marcell. XXIV. 5: "Coche, quam Scleuciam "nominant."

<sup>16)</sup> Zosimus III. 23.

<sup>17)</sup> Herodot. I. 194.

<sup>18)</sup> Plin, VI. 27.

Meerbusen bezogenen 19) Rudfrachten leichter am Gewicht, und von geringerm Umfange. Zu dem schnellen und mächtigen Emportommen der neuen Stadt
haben einige andere Umstände beigetragen: die ihr
gewährten Vergünstigungen, die Riederlassung vieler Maledonier und Griechen, das königliche Hoslager,
wodurch viele Große des Reichs und Fremde herbeis
gezogen wurden: Anregungen für die kaufmannische Betriebsamkeit 20). Babylon freilich, die alte Weltstadt, nur dreihundert Stadien entfernt von der jugendlichen, übermächtigen Nebenbuhlerinn, ging zu
Grunde 21).

Unternehmer der Waarenzüge aufwärts zu Lande waren vorzüglich die weitreisenden Armenier. In die Griechische Pontischen Hafen gelangten ihre Rückfrachten auf zweien Hauptstraßen. Gine lief hinzüber nach dem großen Waaren-Ablager Comana im Pontus <sup>22</sup>), und von da hinab auf dem, in denselzben sich ergießenden <sup>23</sup>) Iris. Die zweite ging etwas östlicher, durch Armenien. Eine dortige Bolkerschaft, die Norst, deren Sige am Kaulasus vom Kaspischen

<sup>19)</sup> Conf. Suid. v. στακτή.

<sup>20)</sup> Strabo XVI. 1073. 1074. 1079. 1089.

<sup>21)</sup> Ibid, et Plin. VI. 26 post med.

<sup>22)</sup> Strabo XII. 837. conf. 809.

<sup>23)</sup> Xenoph. Anabas. V. 6. §. 9. Strabo XII. 823.

See bis an den Don reichten, nahmen von den Ure meniern die Guter in Empfang 24), und führten sie weiter auf Märkte, die zwar nicht namhaft gemacht werden, aber keine andere gewesen seyn können, als die Häfen des Pontus.

2.

#### Ueber Battra.

Raum ein halbes Jahrhundert hat sich Seleukia im Alleinbesit der bereichernden Handelsvermitterlung zwischen dem Asiatischen Süden und Norden behauptet. Eine Macht weiter im Osten erhob sich, die nicht nur das Seleukidische Reich sehr verkleitnerte, sondern auch dem übrig bleibenden Theile durch Entziehung vieler Handelsgeschäfte großen Schaden zufügte. Theodotus, Statthalter von Baktrien, um die Mitte des dritten Jahrhunderts vor unsere Zeitzrechnung, benutzte die Entlegenheit seines amtlichen Sprengels vom Mittelpunkte des Reichs, und warf sich mit Erfolg zum Selbstherrscher auf 1). Zwar

<sup>24)</sup> Strabo XI. 753. 772. 773.

<sup>1)</sup> Justin XLI. 4.

Laffen: Bur Geschichte der Griechischen und Indostyathischen Ronige in Battrien; Rabul und Indien. Bonn 1838, G. 220 ff.

hat das neue Reich unter Anstrengungen, unter einem Wechsel von innern und außern Kriegen, von Eroberungen und Verlusten, nur etwas über hundert Jahre bestanden; für den hier zu entwerfenden Hanz delsweg aber, der sich, von den Königen befördert, aus Indien durch dasselbe bis an den Pontus gebildet hat, ist der Umstand wichtig geworden, daß die Eroberungen einen großen Theil des westlichen Indiens, mit der um die Mündung des Indus liegen, den 2) Landschaft Pattalene umfaßt haben 3).

Den Unfang nahm der Waarenzug in Minnagara, an dem mittelsten der sieben Ausslusse des Instus, und dem für Seeschiffe allein fahrbaren, weil er das tiefste Bette hatte 4). Wenn auch nicht besstimmt angegeben wird, wie weit hinauf die Beschiffung des Indus gereicht habe, so ist sie doch überhaupt außer Zweifel 5); bis zum Einflusse des Hydaspes darf man sie annehmen, denn von diesem ist die Mastedonische Schaar bis Pattala hinunter gefahren 6);

<sup>2)</sup> Plin. VL 20. 21. Strabo XV. 1011.

<sup>3)</sup> Id. XI. 785. 786. XV. 1006. Justin. l. l. c. 6.

<sup>4)</sup> Peripl. mar. Erythr. p. 22. 24.

<sup>5)</sup> Strabo XV. 1020.

<sup>6)</sup> Arrian. exped. Alex. VI. 1-18.

Strabo XV. 1013. 1014.

Plin. VI. 17. XIX. 1 sub fin.

bie Gegend, wo sowohl er, als ber Afesines, sich in den Hauptstrom ergießen, ift ungefahr die Mitte des gangen Bettes. Gine fcmankende Ungabe ift es allerdinge, daß der Indus 1,240,000 Schritte schiff. bar gewesen 7), doch durfte sie ber Wahrheit ziemlich nahe kommen. Bon da an, wo die Schiffbarkeit aufhörte, bat der Landweg die Richtung nach dem Paropamisus, ober bem Indischen Raukasus 8), dem heutigen hindutusch, genommen: dies geht hervor aus der Bergleichung einiger Rachrichten der Schrifte steller bes Alterthums mit neuern Reiseberichten. Der Unfang bes Wegs fann nur berfelbe gemefen fenn, den Burnes eingeschlagen hat: über Attof nach Rabul 9), das mit dem alten Orthospana gusam: mentrifft 10); ein wichtiger Handelsplat, von web chem aus der Lauf der Paffe über den Paropamisus einen Beg nach Baftrien anweiset, und feit undentlicher Zeit einen Verkehr zwischen Diesem Lande und

<sup>7)</sup> Plin. VI. 20. ed. Sillig: "duodecies centena quadraginta "millia passuum."

<sup>8)</sup> Aprian. Ind. c. 2.

Ejusd.: exped. Alex. III. 28. 29. V. 3. 5.

Strabo II. 118. XV. 1010. 1011. 1054 C.

Plin. VI. 20.

<sup>9)</sup> Alexander Burnes Reisen in Indien und nach Bothara (i. 3. 1832). Deutsch. Stuttgart und Tübingen 1836. I. 131.

<sup>10)</sup> Ptol. VJ. 18.

Indien moglich gemacht bat !1). Um meisten kommt ber Pag Schibertu in Betracht, von dem man-den Weg im Winter nach Abbereh, im Sommer nach Bamian, einschlägt 12). Zwölf Tage brachte Bur: nes zu auf der Reise von Kabul über den Ramm bes Gebirgs bis an die Granze bes Landes Balth 13). Mit einem angeblich furgern Bege, ber nur fieben Tage erfodert habe 14), ist wahrscheinlich derselbe ges meint. Da im Gommer Die Schwierigkeiten bes Ueberganges über bas Scheidungsgebirg geringer find, fo ist von jeher der Zug von Kabul nach bem genannten Bamian, am nördlichen Fuße, ftark gewes fen. Von diefer Niederlage geschah die Beforderung der Güter zu Schiffe nach bem hauptstapel Baktra, bem beutigen Balth. Welcher Fluß aber es gemes sen sei, der hierzu benutt worden, und ob überhaupt einer von Bamian nach Balth laufe: hierüber sind

<sup>11)</sup> Strabo XI. 782. XV. 1053.

<sup>12)</sup> Benfwürdigkeiten bes Bebir : Eddin Muhammed Baber. Deutsch von Raifer, Leipzig 1828. G. 272.

Court (Général Français) Conjectures sur les marches d'Alexandre dans la Bactriane. Extrait du Journal Asiatique, IIIme série, p. 22. conf. 32. 33. — Aud im Journal of the Asiatic society of Bengalen Vol. V. Calcutta 1836. p. 390.

Arrian. exped. Alex. III. 28,

<sup>13)</sup> Burnes a. a. D. G. 179. 197.

<sup>14)</sup> Plin. VI. 17.

bie Berichte unbestimmt, und zum Theil widersprechend. Wenn Burnes das Dafenn eines Fluffes bei Balth leugnet 15), furz vorher aber eines solchen mit ber Bemerkung gebenkt, er erreiche nicht ben Drus, fondern verliere sich 16), so laßt sich dies bahin vereinigen, daß es bei Balth allerdings einen Fluß gebe, ber aber jest fast ganglich im Sande verstege 17). Dag er jeboch im Alterthum beffer im Stande gewesen, erhellt aus der Angabe, Battra fei benannt worden von dem vorbeilaufenden Fluffe Baftrus, der in den Drus laufe 18). Bei den Tatarn heißt er jest Dehasch '9). Und bieses ist nach aller Wahr: scheinlichkeit ber von Plinius sogenannte Icarus, in ber Richtung von Indien nach Baftrien, ber fich in den Drus ergog 20). Berbindet man mit dies fer Nachricht theils die Angabe, daß Bamian an einem obern Drud: Kluffe liege 21), theile den Umftand,

<sup>15)</sup> A. a. D. G. 219.

<sup>16)</sup> Daselbst G. 216.

<sup>17)</sup> Babbington (Ingenieur der Engl. Oftind. Comp.) Erklärung der Charte von Bokhara. Bor den Denkwürdigkeiten des Zehir Eddin Muhammed Baber, A. a. D. S. 33.

<sup>18)</sup> Curtius VII. 4. §. 31. Strabo XI. 786.

<sup>19)</sup> Baddington a. a. D.

<sup>20)</sup> Plin. l. l.

<sup>21)</sup> Burn'es a. a. D. G. 185.

daß auf allen altern Charten der Einlauf eines Flußes (Bactrus, Icarus, Dehasch) in den Drus untershalb Baktra gezeichnet ist 22), so bleibt wohl nicht zweiselhaft, daß von Bamian eine Wasserstraße nach dem Drus Statt gehabt habe, die bei Baktra vor beigegangen. Dieser berühmteste Stapelplatz des innern Usiens lag ungefähr acht geographische Meilen vom Ufer des Drus 23).

Rach ber Versicherung eines Zeitgenossen und Augenzeugen, ist dieser bedeutende Strom schon in dem Zeitalter des Seleutus beschifft worden 24): eine Nachricht, die nicht gleichgultig ist, denn man sieht daraus, daß Versendungen Indischer Waaren auf demselben die in den Kaspischen See schon vor dem Baktrischen Reiche im Gange gewesen. Es ist aber bekannt, daß jest der Drus nicht in diesen, sondern in den Aral See, ausstließt. Da nun jene aus der alten Zeit berichtete Mündung auf sichern Zeugnissen beruht 25), aber auch die heutige außer Zweisel ist,

<sup>22)</sup> Eich wald, alte Geographie des Kaspischen Meeres. Berlin 1838. G. 104 ff.

<sup>23)</sup> Burnes II. 152.

<sup>24)</sup> Patrocles ap. Strab. XI. 776. C. conf. II. 118. 127, et Plin. VI. 17 med.

<sup>25)</sup> Plin. VI. 17.

Strabo II. 126. XI. 776. 777, wo jedoch der Drus mit dem Ochus verwechselt wird.

Arrian. exped. Alex. III. 29. VII. 16.

so kann man nicht umbin, zwei Arme bes Drus in feinen Niederungen anzunehmen, von denen der west: liche in ben Kaspischen Gee gelaufen, aber ausgetrodnet fei. Der Widerspruch, den Burnes biergegen erhebt 26), ist auf schwache Grunde gestütt : es standen natürliche hindernisse entgegen, und die Ues berlieferungen ber Gingebornen widersprachen; in ben unverkennbaren Vertiefungen, Die ein altes Flußbette verrathen, will er nur Ueberrefte von Kanalen er: tennen. Diese Meinung wurde er nicht gefaßt haben, wenn er bas Zeugniß eines Mannes erwogen hatte, der, durch feine burgerliche Stellung begunftigt, aus genauerer und langerer, auf Rriegszügen erworbenen Unschauung, das Land in allen Richtungen gekannt hat, des Bokharischen Fürsten Abul Ghast Bahadur. Giner ausbrudlichen Rachricht beffelben zufolge hat sich ber Fluß noch zu seiner Zeit unterhalb Urgenz in den Raspischen oder den Gee von Masanderan ergossen 27). Wie der Gee von dieser füdlich an ihn stogenden Persischen, so ist er auch von der oftlich angranzenden Botharischen Landschaft Chamaresm (Charesm, ober, von ber hauptstadt, Chiwa) benannt worden; und unter diesem Ramen leitet in ihn den Drus auch Abul Feda (im

<sup>26)</sup> A. a. D. II. 153.

<sup>27)</sup> Abul Ghasi hist. génóalog. des Tatars. Traduite du manuscr. Tatare (Mongole). A Leyde 1726. p. 544. 545.

ersten Drittheil des vierzehnten Jahrhunderts) 28). Durch Beobachtungen Ruffischer Reisenden ift dies bestätigt worden. Der aus Ticherkassien geburtige Kurst Bekowitsch, der im Auftrage Peters des Ersten im Jahre 1716 ben eben fo umfaffend angelegten, als ungludlich abgelaufenen Entdeckungezug in die Botharei unternommen hat, will die ehemalige Mun: bung bes Drus erkannt haben 29). Mehr Beachtung verdient die Bersicherung Murawiew's, der in den Jahren 1819 und 1820 benjenigen Theil ber großen Botharei, auf welchen es bier antommt, ben westlis chen, bereifet bat. Rach feiner Erklarung find noch unverkennbare Spuren eines vormaligen Flußbettes vorhanden, bas nicht gang verschüttet worden, weil ber Boben an verschiebenen Stellen mit Gras und Baumen bewachfen, und burch Quellen bewässert ift. Infonderheit läßt fich die ehemalige Mündung in ben Raspischen See noch erkennen 30). Genau übereins

<sup>28)</sup> Abul Feda (f. oben, S. 204) p. 169 extr.

<sup>29)</sup> Journal Asiatique, publis par la société Asiatique T. V. Paris 1824. p. 68. — Aus dem Ruffichen Auffațe Bermanns, in dem zu Mostwa heraustommenden Europäischen Courier.

<sup>30)</sup> Nitolaus von Murawiew Reise durch Turkomannien nach Chiwa. Deutsch von Strahl. Berlin 1824. S. 79. 80.

Auch in das Frangöfische übersest von Laveku, Paris 1823.

stimmend mit der Beschreibung des Abul Ghasi, ist auf der, dem Werke Murawiews beigefügten Charte das Bette des ausgetrockneten Arms in geschlängeltem, südwestlichem Laufe von der Gegend, die sich zwischen den Trummern des alten Urgenz und dem heutigen Orte dieses Namens befindet, bis an die Küste des Kaspischen Sees gezeichnet.

Man hat auch die Meinung aufgestellt, ber Drus habe vermittelft des Ural: Gees in so fern mit dem Kaspischen in Verbindung gestanden, als jener in der ältesten Zeit nur ber nordöstliche Theil von biesem gewesen sei; woher es tomme, daß er von ben Schrifts stellern bes Alterthums nicht genannt wird. jekige Scheidung beider Seen sei durch allmählich angebauften Flugsand entstanden 31). Das fann aber nicht fenn. Zwischen beiden Gewässern liegen, unter dem Ramen des Mangischlakischen Gebirgs oder des Ust: Urt 32), die Wurzeln bes nordwärts aufsteigenden Ural. Ginzelne, hochliegende Geen finden fich haufig in Gebirgen, über das ganze Mangischlakische aber fann sich ber nordostliche Theil des Kaspischen nicht ausgebehnt haben; die Scheidung muß also von Unbeginn da gewesen senn. Die barin befindlichen Gand: steppen und salzigen Sumpfgegenden sollen jener

<sup>31)</sup> heeren 3deen ge. Th. I. Abtheil. 1. 1824. S. 321. 322, nach Eversmann.

<sup>32)</sup> A. v. Sumbold, über die Schmankungen ber Golbproduction, G. 22. G. oben, G. 151.

Meinung als Belege bienen. Es machen aber bies selben ein bezeichnendes Merkmal der ganzen weiten Gegend aus, und sind der Land:Enge nicht ausschließslich eigen, keineswegs also die Folge einer Anhäufung des Bokharischen Treibsandes; sondern sie erstrecken sich von da westwärts durch die Kirgisische und Kalmückische Steppe, zu beiden Seiten des Nieder:Jaik (Uralstusses), dis jenseit Gurjew 33).

Dem letzten Theile bes großen Waarenzugs von Indien über Baktrien nach dem Pontus stehn keine Schwierigkeiten entgegen. Der damaligen Mündung des Drus in den Kaspischen See schräg gegen über befand sich die, des Kyrus (Kur), der vom Kaukas sus herabkömmt. Auf diesem, so weit er beschifft werden konnte, gingen die Güter tief in das Gebirge; dann aber über den Rücken desselben mit Landfracht, angeblich in fünf Tagen, nach Sarapana am obern Phasis; endlich diesen Fluß hinab, dis auf den gleichen mitgen großen Stapelplatz an der Meeresküste. Von hier aus vertheilten sich die Ladungen nach Sinope, Amisus, und in andere Pontische Hafen 34).

<sup>33)</sup> Niketas Sokolof, in P. S. Pallas Reise burch verschiedne Provinzen des Ruffischen Reichs. Zweiter Theil, S. 330. 331. 349 ff.

<sup>34)</sup> Scylax p. 32.
Strabo XI. 761. 762. 776. 777.
Plin. VI. 17.

# II.

In ben füdöftlichen und füdlichen Guropaifchen Gemaffern.

1.

#### Rhodus.

Daß im Makedonischen und vorzüglich im Römischen Zeitalter die Rhodier in der Griechischen Handelswelt den ersten Rang behauptet, und versmöge desselben unter den Seemächten eine gebietende Stellung eingenommen '), läßt sich aus dem politischen Berhalten erklären, das sie unter Umständen beobachtet haben. Baterlands, und Freiheits Liebe, kriegerischer Muth, ist ihnen nicht abzusprechen. Bie tapfer und ausdauernd haben sie ihre Hauptstadt gez gen den wilden, abenteuerlichen Demetrius vertheis digt, dem davon der Spottname geworden ')! Und wie rüstig erscheinen sie in den Seekriegen 3)! Woes aber ohne schimpsliche Opfer geschehn konnte, unter den Makedoniern, wie unter den Römern, da

Gellius VII. 3.

<sup>1)</sup> Cic. Manil. 18.

<sup>2)</sup> Diodor. XX. 84 seqq.

<sup>3)</sup> Strabo XIV. 964.

Liv. XXXI. 15, 46. — XXXIII, 16, — XXXVI. 45. — XXXVII. 9, 30.]

bewiesen sie kluge Fügung in die Uebermacht der Umstände, verbunden mit einer seltnen Gewandtheit im völkerschaftlichen Verhandeln 4); wodurch es ih, nen gelungen ist, auf den Trümmern von Tyrus, Karthago und Korinth ihre Macht zu vergrößern. In vorzüglichem Grade haben sich die Tyrier zwar von dem Schlage erholt, der sie in dem Vertheidigungs; kriege gegen Alexander getrossen 5), auch Korinth ist zum Theil wieder hergestellt worden 6); zu der alten Größe und Macht aber sind beide nicht wieder gelangt, denn die Rhodier hatten einen zu großen Vorssprung gewonnen.

Bom Nil bis in den Pontus wehte die Rhodissche Flagge, gegen Seerauber geschützt durch dros bende Kriegsschiffe 7). Die hohen Zollgebühren, die sie am Pharus für die morgenländischen Waaren vorschossen 8), mußte der Grieche mit Zinsen erstatten. Der Getreidehandel gehörte zu ihren Hauptgesschäften. Nicht nur aus Sicilien holten sie starke Ladungen, wo sie sich großer Vorzüge und Vergünsstigungen erfreueten 9), sondern auch an den Kusten

<sup>4)</sup> Diodor. XX. 81.

<sup>5)</sup> Id. XIX. 61 sub fin.

Liv. XXXIII. 49. — XXXV. 48.

<sup>6)</sup> Strabo VIII. 556. X. 744.

<sup>7)</sup> Diodor. l. I.

<sup>8)</sup> Ibid. et Ammian. Marcell. XXII. 16.

<sup>9)</sup> Polyb. V. 88. XXVIII. 2 (legat. 73).

der kornreichen Pontischen Länder, bis an die Mäostisto), machten sie Einkaufe. Auf dieser Fahrt waren sie dem Sundzoll der Byzantier unterworfen. Einst hatten diese, von Geldnoth gedrängt, denselben übers mäßig erhöht, was unter allen Städten, die in den Pontus handelten, große Bewegung hervorbrachte. Die betheiligten Seeplate sprachen Rhodus, als die damalige erste Seemacht, gemeinschaftlich an, die Sache zu führen, und da Rhodus einging, kam es zu einem Kriege 11).

Einen eigenthümlichen Ruhm behauptet dieser Staat durch sein Seerecht. Gewisse Rechtsgewohn heiten mussen sich in Beziehung auf Schiffshrtsver haltnisse allerdings in allen Griechischen Staaten gebildet haben, deren Handelsstand selbstthätigen Seehandel getrieben, namentlich in Milet, Photaa, Roseinth, Aegina, Athen. Mit der Kenntnis aber ihres gesammten Privatrechts ist, Athen allein in gewissem Grade ausgenommen, auch die, des Seerechts, untergegangen. Und selbst von Gesehen, die bestimmt und anerkannt dem Rhodischen angehören, hat sich nur das einzige, über den Seewurf, erhalten;

<sup>10)</sup> Agatharchides ap. Huds. I. 48.

<sup>11)</sup> Polyb. III. 2. IV. 38. 6. 47 seqq.

Dio Chrysost. orat. XXXI. ed. Reisk. I. p. 620 extr. Paris. p. 342.

Herodian. III. 1. ed. Irmisch. II. 497.

ja auch dieses nur im Romischen Gewande. Denn schon während des Freistaats, wenigstens zur Zeit des berühmten Rechtsgelehrten Servius Sulpitius Rusus 12), sind in Rom die Bestimmungen desselben, so fern sie dem einhelmischen Rechte nicht entgegen waren, ihrer einleuchtenden Borzüglichkeit wegen anz genommen gewesen, anfänglich wohl nur in Folge von Gutachten und Erläuterungen erfahrner Rechtsztundigen, dann aber dadurch öffentlich anerkannt, daß die Kaiser, namentlich Augustus und Antoninus, ihr nen gesetzliche Kraft beigelegt haben 13). Uebrigens sind die dahin einschlagenden Untersuchungen 14) hierals fremdartig anzusehn.

Das Wesentliche der den Seewurf betreffenden Bestimmungen ist Folgendes, das auch, wenig verändert, aber sehr erweitert und vermehrt, in den heutigen Haverei: Gesehen wieder gefunden wird 15). Wenn bei Unfällen auf der See die Noth geboten hatte,

<sup>12)</sup> Paulus fr. 2. pr. et §. 3. D. de lege Rhodia de jactu (XIV. 2).

De Servio: Cic. Brut. 41. Phil. VIII. 7. IX. 1.

<sup>13)</sup> Volusius Maecianus, fr. 9. D. tit. laud.

<sup>14)</sup> C. van Bynkershoek ad L. ἀξίωσις ΙΧ, de lege Rhodia de jactu. In ejusd. opusc. T. I. p. 189 seqq. Pardessus, Collection de pois maritimes antérieures au XVIIIe siècle. T. I. Paris 1828. p. 24 seqq.

<sup>15) 3.</sup> B. im Preuß, allg. Landrechte Th. II. Tit. 8. §§. 1785 ff. 1795 ff. 1829 ff. 1861 ff. 1881 ff.

gur Erleichterung bes Schiffs Baaren über Bord zu werfen 16), ober wenn zur Abfindung der Geerauber ein Theil der Ladung aufgeopfert worden 17), so folle ten biejenigen von ben Befrachtern, welche ber Ber: luft betroffen batte, von ben übrigen verhaltnigmäßig entschäbigt werden, nach Maßgabe namlich des Werths ber geretteten Waaren. - Auch nach Attischem Her: kommen hat fur den Geewurf und ben Lostauf von Geeraubern eine Berechnung mit ben Bobmeriften Statt gefunden, nur mußte über die Rothwendigkeit biefer Schritte ein Geerath der am Bord befindli: chen Befrachter abgestimmt haben 18). - Bei ber Abschätung des Verlustes murde nach Rhodischem Rechte blos ber Ginkaufspreis zum Grunde gelegt 19), bei der Bestimmung aber ber verhaltnismäßigen Bei trage zum Schaben : Erfate ber mahrscheinliche Bertaufspreis ber geretteten Baaren 20).

Bie von dem Seerechte der Rhodier, so ist auch von ihrer Hafen. Ordnung nur ein Bruchstück, und ebenfalls über Rom, auf uns gekommen. Un dem Vordertheile (πρώρα) der Kriegsschiffe befand

<sup>16)</sup> Paulus fr. 1. D. tit. laud.

<sup>17)</sup> Id. fe. 2. J. 3.

<sup>18)</sup> Demosth. adv. Lacrit. 926. 16 seqq.

<sup>19)</sup> Fr, 2. §. 4: "detrimenti, non lucri, fit praestatio."

<sup>20)</sup> Ibid.: "non quanti emtae sint (merces), sed quanti ve"nire possint."

sich eine Spite befestigt (axpor, Eußodor, rostrum), Die entweder von Holze, Doch mit Gifen beschlagen, ober gang von Gifen mar, und bagu bienen follte, bie feindlichen Schiffe in den Grund zu bobren: eine angeblich Etrustische Erfindung 21). Rriegeschiffe auf Diese Beise ju erobern, gereichte bem Sieger jum hochsten Triumph, den er badurch feierte, daß ju feinem Undenken biefe fogenannten Schnabel an öfe fentlichen Orten aufgerichtet wurden. Es war ein voreiliger Gelbstruhm Uthens im Peloponnesischen Rriege, eine eigene Salle in Delphi erbauen zu las fen, um barin bie erbeuteten Schnabel gur Schau auszustellen 22). Richt so vorübergebend ift die Herrs lichkeit Roms gewesen, das auf abnliche Beise Die Siege feiner Flotten über die Untiaten, Lakedamonier, Karthager, der Nachwelt verkündigt hat 23).

Solche mit Schnabeln versehene Schiffe, wenn sie im hafen lagen, konnten selbst unwillkührlich andern Schiffen Schaden zufügen. Daber bestand

<sup>21)</sup> Plin. VII. 56.

Id. XXXII. 1: "rostra, aere ferroque ad ictus armata."
(Hirtius) De (Caesaris) bello Alexandrino c: 46: "na"ves adversae rostris concurrunt adeo vehementer, ut
"navis Octaviana, rostro discusso, ligno contineretur.
"Multae naves, rostris perforatae, merguntur."

<sup>22)</sup> Pausan. X. 14. S. 5.

<sup>23)</sup> Liv. VIII. 14 extr. X. 2 extr. XL. 20. Plin. XXXIV. 5.

in Rhodus ein Gesetz, daß, wenn sie einliefen, dies nicht mit dem Schnabel geschehn follte 24).

Ω.

# Bpjantium und Rpgitus.

Den Byzantiern, wie den Kyzikenern, waren die Häfen des Pontus als Wirkungstreis ihres Seeschandels angewiesen, doch hatten jene die einzige Lage ihres Platzes voraus 1). Im Allgemeinen sind die oben angegebnen, im Handel mit dem Norden ausgetauschten Güter die in das Mittelalter dieselben geblieben; blos zu den von Byzantium dorthin gesführten morgenländischen sind einige hinzu gekommen 2). Durch die Anwesenheit des kaiserlichen Hofslagers ist diese Handelsstadt zur mächtigsten und reichssten im frühern Mittelalter geworden 3).

<sup>24)</sup> Cic. de Invent. II. 32.

<sup>1)</sup> Polyb. IV. 38.

<sup>2)</sup> Herodian, III. 1. ed. Irmisch. T. II. p. 497. 498.

Constantin. Porphyrog. de administrando imperio c. 6. ed. Meurs. p. 11. et ap. Bandur. imper. orient. T. 1. p. 48.

<sup>3)</sup> Hier kann nich des Berfaffers "Geschichte des Byzanti-"schen Sandels bis zum Ende der Kreuzzuge, Frankfurt "a. b. Oder 1808," anschließen.

Die aufgeweckten Bewohner von Anzikus gehörsten zu den unternehmendsten der spätern Zeit, durch die Lage ihrer Insel begünstigt. Bom Pontus, durch das Aegäische und mittellandische Meer dis nach Gasdes hat sich ihre Schifffahrt erstreckt 4); eine Handels, und Sees Macht 5), die fust als Nebenbuhlerinn der Rhodischen auftreten konnte.

3.

### Delus und Puteoli.

Die Lage von Delus ist immer als vortheilhaft für den Vermittelungsverkehr zwischen Italien und Griechenland auf der einen Seite, und Usien auf der andern, angesehn worden. Der Hafen war des quem, und die alte Meinung von der Unverletzlich: keit der Insel bestand noch in einigem Grade. Bes wogen durch diese Umstände ließen sich viele geslüch: tete Korinther, nach dem Unglücke ihrer Vaterstadt, häuslich auf Delus nieder, wodurch der Kunstsleiß und Handel von neuem belebt wurde, da die Ansied; ler mit den geretteten Ueberresten ihres Vermögens die gewohnten Gewerbe, insonderheit den Kunstsleiß,

<sup>4)</sup> Aristides, ed. Dindorf. I. 384,

<sup>5)</sup> Strabo XII. 863.

fortsetten i), namentlich bie Bearbeitung bes Erzes gut geschmackvollen Gefägen 2). Richt nur die Markte wurden immer ffarter befucht. 3), sondern sogar Eigenhandel zur Gee ist untetnommen morden, unter andern felbst nach Mhodus, aus dem Bolle zu schlies gen, bem die Delier baselbst unterworfen maren 4). Mit Scheelsucht betrachtete Die Attifche Burgerschaft bus Aufblühn bes unbebeutenben Gilanbes; "In ihre Stadt fonnte fie das bereichernde Gewerbe nicht ziehn; es haftete am Orte. Roch immer bas alte gierige Bolf, das fich die goldne Zeit der Kleruchien nicht aus bem Ginne schlagen konnte. Dhne Weiteres bemächtigte ed sich ber Landereien auf Dieser und ber Infel Lemnus, und zwang die Gigenthumer, fie ihnen käuflich zu überlassen. Den Romischen Senat wußte Die Athenische Stadtbehorde zu bewegen, Die gewaltsame Dagregel gut zu heißen, und ben verbrangten Deliern Riederlaffungen in Achaia anzuweisen. Run war der Delifche Bertehr in Attifchen Sanden 5).

<sup>1)</sup> Strabo X. 744.

<sup>2)</sup> Cic. Verr. II. 34. 72. — Rosc. Amer. 46.
Plin. XXXIV. 2: ,,antiquissima aeris gloria Deliaco fuit."

<sup>3)</sup> Ibid: "mercatus in Delo celebrante toto orbe."
Strabo l. l.
Athenaeus V. p. 212 D.

<sup>4)</sup> Polyb. XXXI. 7 (legat. 104).

<sup>5)</sup> Id. XXX. 18 (legat. 98). XXXII. 17 (legat. 123). Inscript. ap. Spon. Miscell. eruditae antiq. p. 344. Strabo 1. 1.

Rur kurze Zeit aber hatte ein auf solchem Wege erlangtes Gluck Bestand. In dem Kriege des Misthridates gegen Rom wurde die Insel, nebst den übrigen des Aegäischen Meeres, von den Feldherrn jenes Eroberers, vorzüglich von Archelaus, verwüstet, und auf Delus die meisten Bewohner umgebracht; seit welchem Schickal, ahnlich dem, von Miletus, Tyrus, Karthago, Korinthus, die Stadt verödet gewesen ist 6).

Wenn dem Raufmann durch Gewalt oder Zeit-Umstände ein Markt entzogen wird, weiß er fast immer an dessen Stelle einen andern auszuspähen. Ohne Beispiel aber würde est in der Handelsgeschichte senn, ja unerklärlich, wie sich der Handel von Delust nach Dikäarchia, dem nachherigen Puteoli \*), habe ziehn können, einem so weit entlegenen Orte im westz lichen Großgriechenland, wenn nicht folgende Umsstände Ausschluß gäben. Ein großer Theil der Güster, die auf den Delischen Markten abgesetzt worden, hatte in morgenländischen Erzeugnissen bestanden, wahrscheinlich herbeigeführt theils von den Ryzikenern

<sup>6)</sup> Plutarch. Sulla 11.

Appian. bell. Mithridat. ed. Steph. Paris, p. 188. Tollius, Amstelod. I. 322.

Strabo l. l.

Pausan. VIII. 33. (. 1.

<sup>\*)</sup> Dben G. 120.

und Bngantiern ; die fit aus ben Pontischen Safen bezogen, mobin fie über Baftra gelangten, theils von den Rhodiern, denen der Stapel von Alexans bria naher lag. Die Romer, mit ber Schifffahrt in den Griechischen Gemässern bekannt, und in politischer Beziehung viel damit beschäftigt, begnügten fich, ihre Gintaufe in Delus zu machen'7); zur Bermittelung dieser Geschäfte maren daselbst verschiedne Italische Sauser eingerichtet 8). In fo fern nun ber Absatz morgenländischer Waaren hauptsächlich nach Italien Statt gehabt hatte, kann es nicht befremben, daß Puteoli die erledigten Geschäfte an sich jog, eine alte Handelsstadt, mit einem guten Hafen versehn, in geringer Entfernung von Rom. Es traf namlich biefes in bie Zeit, wo die Verbindung Roms mit Aegypten lebhafter mard: eine Ermun: terung für die Puteolanische Raufmannschaft, Attivhandel nach Alexandria zu unternehmen 9). Bu ben Anstalten ber Sicherung und Erleichterung Schifffahrt gehörte ein nach bem Mufter bes Alexandrinischen erbaueter Leuchtthurm 10). Go ist es

<sup>7)</sup> Strabo l. l.

<sup>8)</sup> Appian. l. l.

Strabo XVII. 1142 C. extr.
 Philo Judaeus adv. Flaccum. Ed. Mangey, Londin.
 1742. T. II. p. 521. — Francof. p. 968 extr.

<sup>10)</sup> Plin. XXXVI. 12 extr.

gekommen, daße Puteoli in ber damatigen Sanbeles welt Rleine Delusigeheißen hat !!).

11) Paulus ex Festo, v. minorem Delum. Ed. Lindemann. p. 91.

Nachträglich.

Seite 181 ift bei bem Werke von Ricard bingugufügen: "sweiter Band."

Daß Seite 180 ff. mit dem "Frangofischen Gewicht" das ehemalige gemeint sei, ergiebt sich von selbst, und wird Seite 182 beiläufig mit den Worten bemerkt: "gebräuchlich "gewesen ift."

Geite 242 ift bei D. 19 bingugufegen: Strabo II, 121.C.

Register.

## Regifter.

91

Abandon 173. Abdereh 246. Abul Ghaff 249. Abydus 142. Abzeichen ber Schiffe 13. Achaer 123. Achaia 261. Achat 36. 71. Adamas 72. Adriaten 79. 80. Meetes 136. Aegina 40. Megineten 127. Meginetes 147. Megypten 126. Aelana 221. 232. 233. Meftier 77. Agathe 117. Agrigentum 122. Agrumen 109. Agtftein 77. Ajan 104. Aichmeister 157. Afesines 245. Afrologias 229. **2**11aun 35. Alexander 217 ff. Alexandria 218 ff. Alpë 215.

Amafis 100. Amiant 35. Aminofles 11. Amisus 82. 143 ff. 252. Ammonisches Gala 35. Amomum 108. Amphipolis 146. Amulum 23. Ampflä 53. Anacharsis 137. Anchiale 142. Anker 7. Unthemusia gi. Unthrakes 70. Untiodus 220. Antipolis 118. Norst 242. Apollonia 142. Arabia felix 221. Uralfee 248. 251. Archelaus 262. Archestratus 189. Argonautenzug 134. Urgos 192. Arguin 109. Ariston 222. Armorika 119-Urfinoë 223, 225, 232. Arnandisches Gilber 184. Asa foetida 216 216beft. 35. Mia (Stadt) 133.

Nephalt 35. Uftakus 140. — Meerbufen 135. Uttok 245. Uutomela 231.

#### B.

Bab el Mandeb 221. Babylon 238, 239, 242, Babylonisches Pelamert 205. Bactriana 153. Bactrus 247. Baetis 111. Bakra 246—248. Baftrien 203. Balaustium 86. Balkh 153, 746. Ballast 7. Bamian 246 ff. Baratto 43. Barben 149. Barngaza 207. 231. Baumwolle 208. Bdellium 216. Befowitsch 250. Bentfchin 77. Berenike 226. Bernstein 64 ff. Besada 213. Betel 212. Bitterfee 224. Blei 32. 112. Bleiloth 8. Bleiweis 34. Bockhirsche 94. Bodmerei 169 ff. Bodmeriften 257. Boëdromium 159. Botharei 152. 204. 207. Bolus 37. Boruftbenes 144. 145. Breslau 77. Bruftbarnifche 54. Bubastus 222., 225. Buccinum 87. Bpffus 202. Bnzantium 140. 148. 192. 200. 201, 259. 263.

Œ.

Cafar 48. Caligula 48. Canella alba 108. Carbasa 202. Carbafum 215. Cargadeur 166. Carnuntum 78. Carpophyllum 211. Ceplon 106. 231. Chalpbes 82 ff. Chatramotiten 235. 236. Chamaresm 152. 249. Chersonesus 142. Cherubim 151. Chius 53. 128. 192. Choaspes 134. Choche 241. Choschoten 207 213 Citronen 93. 110. Codanus 75. Colner Raftanien 102. Mart 181 ff. Comana Pontica 200.201.242. Commanditen 167. Curcuma Zedoaria 108.

## D.

Dämme 11. Damastus 92. Damast 94. Danaus 75. Dan : Mark 75. Danzig 76. Dardanus 75. Dariorigum 119... Darius 99. 222. 224. Deden 94. Dedan 95. 98. Dehafch 247. Delus 38. 26a. Demetrius 48. 253. Deniers 180. f. Depositobanten 186-Dianium 118.

Dibius 225.
Diebeshafen 156.
Diebeshafen 156.
Diebeshafen 120. 262.
Dionysus 229.
Diosforida 232.
Diosfurian 13.
Diosfurias 144. 149.
Diribotis 104.
Don 75.
Donau 75.
Donau 75.
Drachen 151.
Drachenblut 208.
Drachme 175.
Drach 75.

### ₾.

Ebbe und Fluth 8. Chenholz 97. 101. Cbelfteine 94 101. 209. Gifen 31. 33, 112. Elea 121. Electrum 63 ff. Elfenbein 101. 109, Elfenbeinerne Gachen 89. **E**lis 192. Elleborus 24. Emporia 117. Epeer 121. Ephefus 133. 200. 201. Epidamnus 163. Erannoboas 231. Eridanus 74. 75. Erythräisches Meer 221 f. Euböische Chalkidier 120. Eudorus 229. Euphrat 134. Euripus 88.

## F.

Färberröthe 87. Fedal 109 Feigen 22. Feingehalt der Münzen 175. Felle 146. Ferula Persica 216. Histogram 28. Hachs 27. 112. 146. Fönus nauticum 174. Furt 91.

#### ჱ.

Gaba 92. Gabäer 236. Gades iii. Galbanum 105. Ganges 231. Gaunermarkt 156. Gaza 234. 236. Gazäer 235. 236. Gazellenbörner 90. 97. Gdanst 76. Gedanum 75. Gela 122. Gerrhäer 96. 233. Gemmeide 89. Getreibe 122. 129. 131. 146 ff. Gewürze 97. Gewürgnelten 211. Glaswaaren 90. Glaufus 53. Gnefen 77. Gold 31. 32. 101. 112. 150. Gortyna 192. Goffppium 208. Grains 180 ff. Granat = Aepfel 86. 110. Greiffen 151. Gros 181. Gros : Aventure 169 ff. Grünspan 34. Guadalquivir 111. Gurjem 252. Gpvs 37.

## H.

Daarflechten 209. Hadramaut 236. Hämus 145. Häftier 77.

Haute 146. Hafenmeister 161. Hafen Dronung 257. Halikarnassus 128. Halps 134. hammonische Methioper 10g. Hanf 37. 112. 146. Beilmittel 24. 130. Heliaden 66. 73. Hellenium 128. Heraclea im Pontus 125. 142. 192. Hermus 132. Heroopolitische Bucht 223. Befperiden : Nepfel 109. Hindukusch 245. Hipponikus 60. Hippuris 43. Hiram 101. Hirschfelle 109. Honig 22. 1.12. 146. Hyakinthe 86. Hydaspes 244. Hpela 121. homettischer Honig 131. Hypanis 144. 145.

3

Jablunka 77. Jaif 252. Sambo 226. Jason 136. Jaspis 36. Zcarus 247. Idumaa 96 97. Illprien 163. Imaus 204. Inarus 129. Indisches Roth 208. . Schwarz 208. Ingwer 211. Jomanes 231. Jordanes 75. Irdene Geschirre 37. 120. 3ris 82. 242. Sffedonen 152. 3ftrus 137. 145.

Я

Rabul 245. Ralatis 142. Ralchedon 141. 148. Rana 104, 221. Ranobifche Mil-Mündung 128. Rappadokischer Pontus 82. Raravan Gerai 204. Rardamomum 108. Rarmel 90. Karrhä 90. Rarthager 118. Rafia 106. Raftanien 22. Raufasus 138. 145. Indischer 245. Raviar 149. Redar 97. Renchrea 47. Rertpra 192. Rerkyräer 79 ff. Rerne 90. 109. Riefel 36. Rimolische Erde 37. Klazomena 128. Rlein Delus 264. Rleopatra 224. Rleruchien 261. Rnidus 128. Roche 241. Rohlen 27. Rolchis 137 ff. 150. Roloffa 134. Romakum 108. Ropfbinden 202. Roptos 227. Korinth 46. 200. 201. Rorinthisches Erz 51 ff. Korn der Munzen 175. Ros 153. Rostus 107. 108. **R**rateren 45. Rrathis 124. Rreide 37. Rriffaifcher Meerbufen 124. Rreter 2. 3. 124.

Rtefiphon 241.
Rubin 77.
Rumäer 120.
Rupfer 31.
Rupferschiefer 33.
Rybonia 42.
Rodonische Aepfel 22.
Rodonische 133.
Rybene 43.
Rypene 125.
Ryrus (Rur) 252.
Rythera 129.
Rythera 137.
Ryjsener 185.
Ryjsene 143. 148. 260. 262.

Ω

Ladanum 106. Lagaria 121. Lafedämon 44. Lampfacus 142 ff. Lafer 216. Laurus Cassia 212. Leduaum 47. Lectum 88. Leibbanken 186. Leinwand 94. 130. Lemnische Erde 37. Lemnus 40. Leuchttburm 263. Leufe Rome 221. 226. Leufon 147. Libanus 219. Liburnien 79. Libven 125. Locias 229. Löwenfelle 109. Lügnermarkt 156. Lydien 132. 133. Lpfien 215.

M.

Mäander 134. Mäonien 133. Mäotis 138. 255. Magnetifcher Eisenstein 33. Majoran 23. Majuma 235.

Malabathrum 211 ff. Malea 9. Mandeln 22. Mangischlat 251. Mareotis 218. Mariandonen 83. 139. Mark 180 ff. Marktmeifter 158. Marmor 36. Masanderan 249. Dage und Gewichte 196. Massilien 116 ff. Megarer 139 ff. Mehl 23. Menda 153. 172. Mennig 34. Mesembria 141. Metara 215. Milefier 127. 139. Miletus 200. Mina 178. Minaer 96. 233. Mimagara 244. Mithridates 262. Mitplene 128. Molocium 202. Monaco 118. Mosplon 107. Munychium 159. Murawiem 250. Murrhin 209. 210. Muja 221. Myos Hormos 227. 230. 232. Myrrhen 104.

N.

Mabathäer 96. 97. 226. 232. Mágpúr 103. Mahar Malkha 239. Marbe 108. Maufratis 128. Mauplia 46. Recho, Nelo 99. 222. Mema Sericum 215. Mero 48. Meu. Karthago 47. Nieswurz 24. Mikāa 118.

Nifias 60. Nil:Kanal 98 ff. Rymphodorus 191.

Ð.

Odessus 144.
Del 21. 112.
Denopten 18.
Dfelis 230.
Olbia 118. 144.
Oman 95.
Ophiusa 136.
Opis 239.
Orisanum 23.
Orthospana 245.
Othones, Othonia 202.
Orbout 21.
Orus 247 ff.

P.

Paktolus 132. Dalimbothra 231. Dallene 153. Palmpra 92, 233. Pamphila 208. Panionius 61. Pannonien 77 ff. Pantherfelle 109. Pantikapäum 144. 146. Paphlagonier 83. Papprus 129. Paropamisus 245. Parthenope 120. Parthisches Belgwert 205. Pasio 186-189. Pattala 230. 244. Dattalene 244. Patumus 223. Delawerk 146. Pentasphärum 215. Peparethus 153. Perimula 231. Perlen 209. Petra 108. 232 ff. Pferde 28. 146. Phattufa 225. Pharmakopolen 24.

Pharfalus 192. Pharus 100. 228. 254. Phafelis 128. 131. Dhaffe 137. 143. 252. Phidon 158. Philomenides 60. Phineus 136. Photäa 133. Photaer 114. Phormio 189-Pithekusa 120. Pogon 46. Polemonischer Ponfus 82. Poletes 163. Polymitum 94. 202. Domeranjen 93. 110. Porphyra 87. Porphyranthes 86. Posen 77. Pofidonius 229. Pränetus 135. Pramnischer Wein 19. Pregburg 78. Protonnefus 143. Proneftus 135. Proxenie 190 ff. Psammetich 100. 129. Ptolemäer 218 ff. Punische Aepfel 110. Purpurroth 84. 87. ff. Puteoli 120. 262. 263. Dugfachen 55.

 $\mathfrak{Q}$ .

Quedfilber 132. Quitten 22.

R.

Reis 93.
Rhakotis 218.
Rhinokorura 233.
Rhizotomen 24.
Rhodanus 75. 115.
Rhodanusia 116.
Rhode 117.
Rhodier 120 - 123. 263.
Rhodus 128. 253.

Minderhäute 28. Nohr 130. Nohhähne 94. Rostra 258. Nothstein 37. Ruder 7.

9

Sabäer 95. 104. 107. Sachalites 104. Safran 24. Sater 206. Galben 41. Salmpbeffus 154. Salzfische 148. Samier 125. 127. Sarapana 252. Sard 71. Gardes 132. 133, Sarkokalla 216. Schafwolle 28. 112. 146. Scharlachbeeren 86. 112. Schat al Arab 239. Schibertu 246. Schiffbauholz 27. Schiffsbedürfniffe 146. Schiffsichnäbel 258. Schminke 209. Schönfärbereien 84 ff. Schrot ber Mungen 175. Schuhmacher 52. Schwefel 35. Schwerter 54. Schwertfeger 46. Sebastorolis 144. Seerath 257. Seerecht, Rhodisches 255 ff. Seesal; 35. Geewurf 255 ff. Segeltuch 129. 202. Seide 203. 208. Seleutia 237 ff. Geleufus 237 ff. Gelymbria 141. Genf 23. Gentblei 7 Geres 203, 205. Serica 207.

Servius Gulpitius Rufus 256. Gesam 211. Gefata 213. Gesoftris 98. 224. Siegel : Erde 37. Sigeum 88. Gifyon 52. Gilber 31-33. 101. 112. Gilbergerath 89. Gilphium 24 ff. Sina 207. Sindones 203. Sinope 142. 252. Sitophylates 158. Gkione 153. 172. Stythen 137 ff. Stythien jenfeit bes 3maus 207. Smyrna 133. Gogdiana 152. Sone 103. Sosias 60. Sostratus 41. Sphinx 151. Stahl 33. Stahlmaaren 81. Stater 178. 184. Steinflachs 35. Steuer : Ruder 7. Store 149. Storar 104. Streithähne 29. Strymodorus 185. Succinum 64 ff. Sucro 117. 118. Gusa 134. Spagrum 230. Sybaris 123. 124. Spmbola 190. 193. Sprakusä 121.

 ${\mathfrak T}.$ 

Tadmor 92. Talent 178. Tamalabatra 213. Tamna 236. Tanagräer 140. Tanais 75. 139. 144. 145. 149. Tapeten 94.

Taphier 3. 34. 80. Taprobane 231. Tarentum 123. 124. 200. 202. Tarfis - Fahrer 5. Larfis ill. Tarteffus iii. Tartis 111. Taue 129. Tauris 137. Tauroentium 118. Teleböer 3. Temesa 34. Teppiche 94. Teredon 104. Teus 128. Thapfakus 91. Thafus 153. Theben 192. Thema 97. 98. Theodorich 77. Theodosia 144. 146. Theodotus 243. Thera 125. Thermodon 82. Thimian 23. Thiphfach 91. Thogarma 83. Thomna 236. Thon 37. Thorgama 83. Thorn 77. Thunfische 149. Tibet 207. Tigris 134. Titanos 65. Emolus 132.

Trajecticia pecunia 174. Transoxiana 152. Trapezus 142. Trenschin 77. Trinkgefäße 54.

Trozenier 123.

Turamayo 229. Tyras 136. 145. Tyrrhener 118.

## u. V.

Ungen 181.
Ural 150 ff.
Urgenz 249. 251.
Uft: Urt 251.
Barus 118.
Beneter 78. 119.
Berbect 7.
Berbältniß des Goldes zum Silber 175 ff.
Berpflegungsbeamte 159.
Bienne 116.

## W.

Bachs 112.
Baffenschmieden 33.
Bagner 52.
Beihrauch 102 ff.
Bein 15 ff.
Bein 26, Beigen 23.
Beigen 23.
Bien 78.
Binde 9. 10.
Bladislav 77.
Bollenzeuge 84 ff.

3.

Zeugma 91.
Zimmt 106.
Zint 132.
Zinn 32. 112. 113.
Zittwer 108.
Zochafe 241.

page 59. Lw. X.9. Porcia tamen lea 1 da pro tergo civium lata videtur. 

Taphier 3. 34. 80. Taprobane 231. Tarentum 123. 124. 200. 202. Tarfis · Fahrer 5. Earfis itt. Tarteffus iii. Tartis 111. Taue 129. Tauris 137. Tauroëntium 118. Teleboer 3, Temesa 34. Teppiche 94. Teredon 104. Teus 128. Thapfakus gi. Thafus 153. Theben 192. Thema 97. 98. Theodorich 77. Theodosia 144. Theodotus 243. Thera 125. Thermodon 82. Thimian 23. Thiphsach 91. Thogarma 83. Thomna 236. Thon 37. Thorgama 83. Thorn 77. Thunfische 149. Tibet 207. Tigris 134. Titanos 65. Emolus 132. Trajecticia pecunia 174. Transoriana 152. Trapezus 142.

Trenfchin 77.

Trintgefaße 54.

Trozenier 123.

Turamayo 229. Tyras 136. 145. Tyrrhener 118.

### u. V.

Ungen 181.
Ural 150 ff.
Urgenz 249. 251.
Uff: Urt 251.
Barus 118.
Beneter 78. 119.
Berbect 7.
Berhältnif des Goldes zum Silber 175 ff.
Berpflegungsbeamte 159.
Bienne 116.
Bitriol 34.

#### 23.

Bachs 112.
Baffenschmieden 33.
Bagner 52.
Beibrauch 102 ff.
Bein 15 ff.
Bein 16 ffig 20.
Beigen 23.
Bien 78.
Binde 9. 10.
Bladislav 77.
Bollenzeuge 84 ff.

3

Zeugma 91. Zimmt 106. Zint 132. Zinn 32. 112. 113. Zittwer 108. Zochafe 241. page 59. Lw. X.9. Porcia tamen lea sola pro tergo civium lata videtur. 

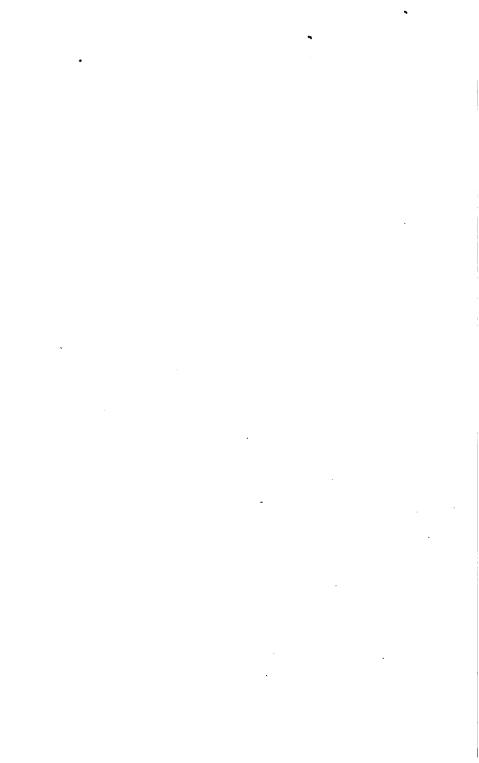

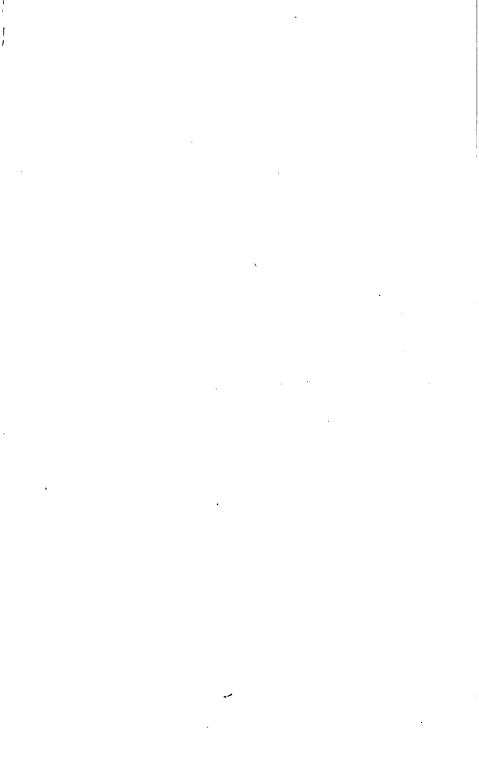

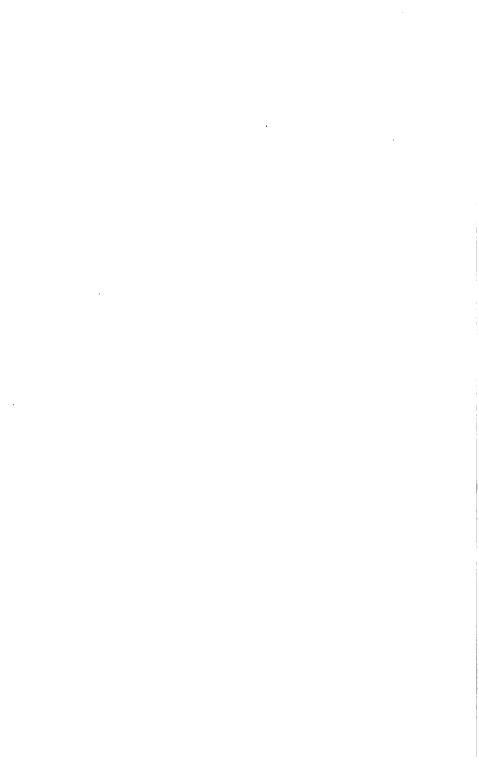

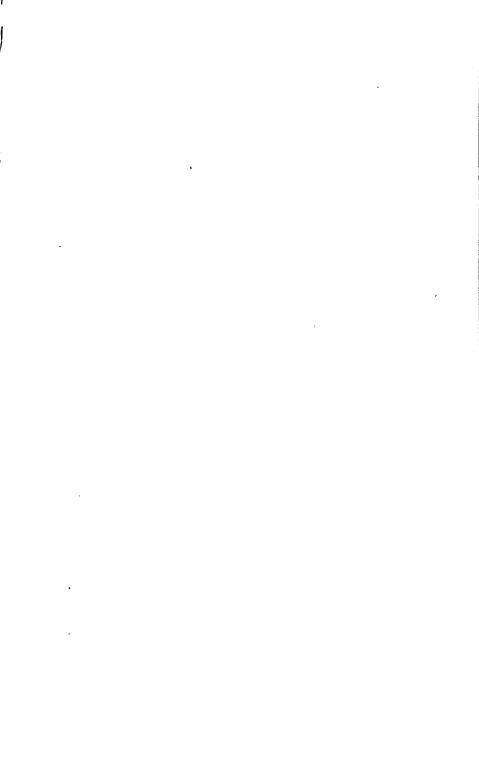

|   | • |  |
|---|---|--|
|   | _ |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| , |   |  |
|   | ٠ |  |
|   | - |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

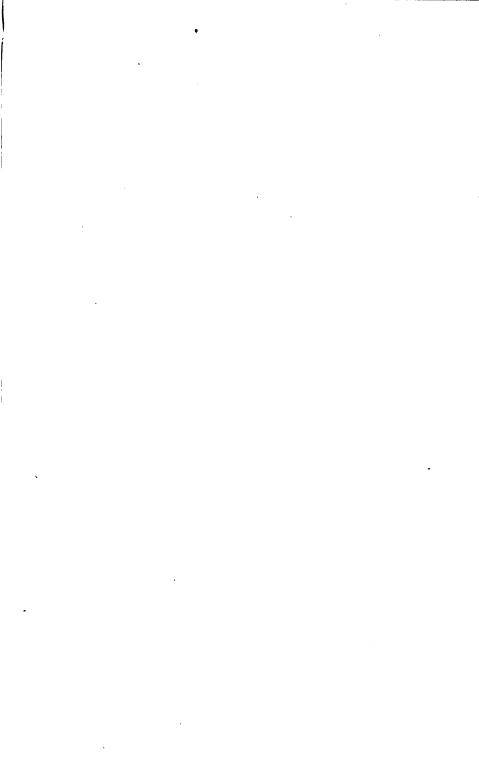

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |

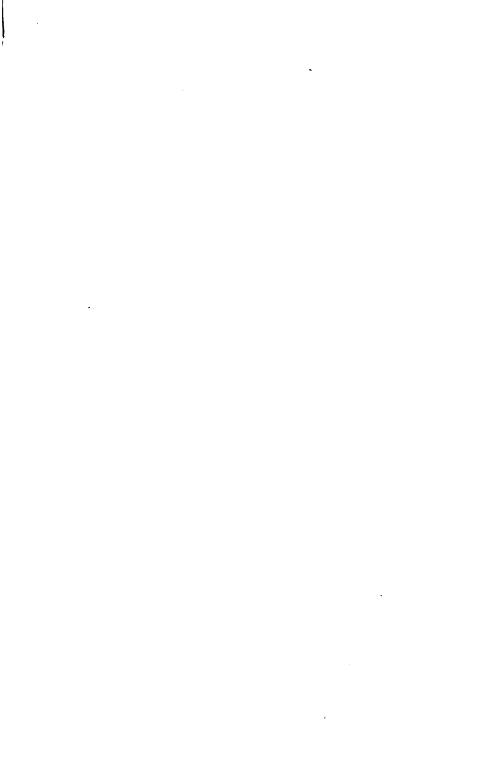

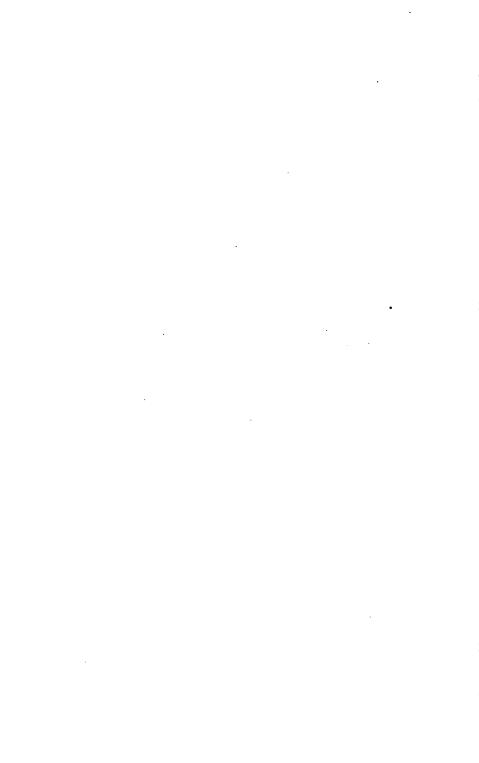

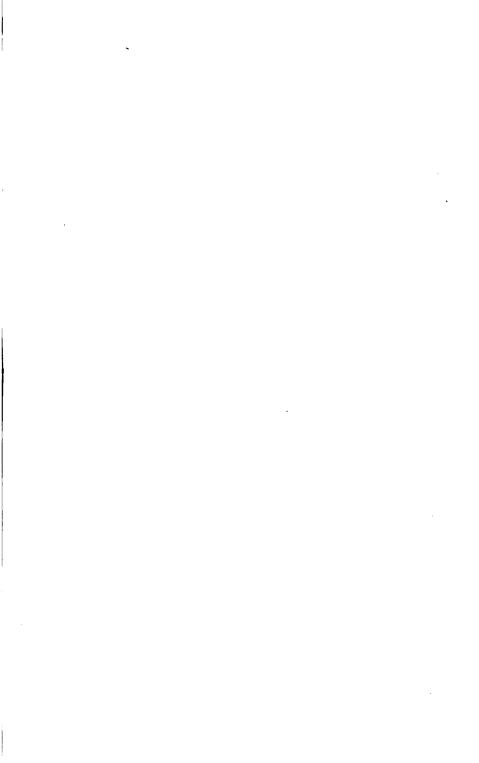

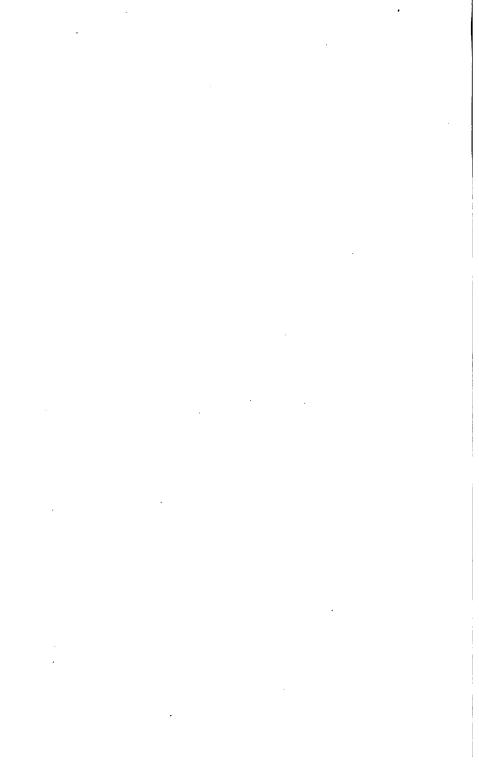

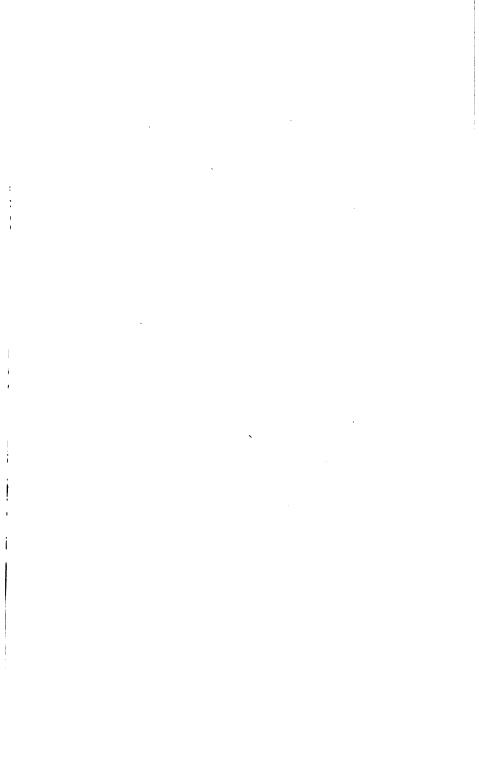

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

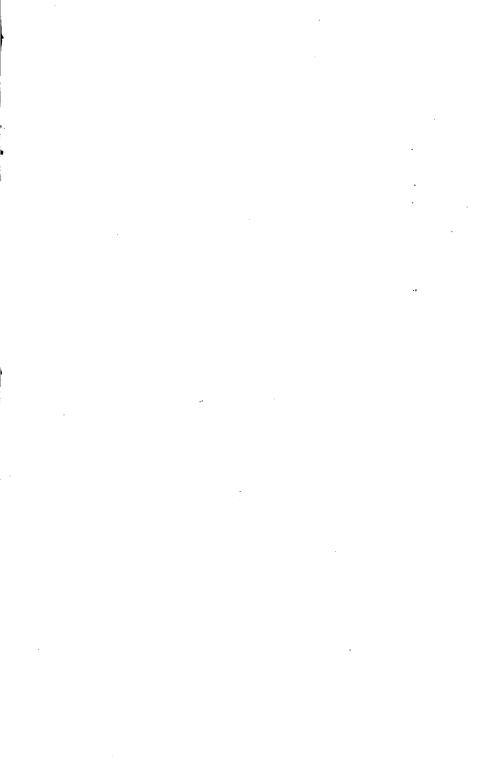

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | - |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



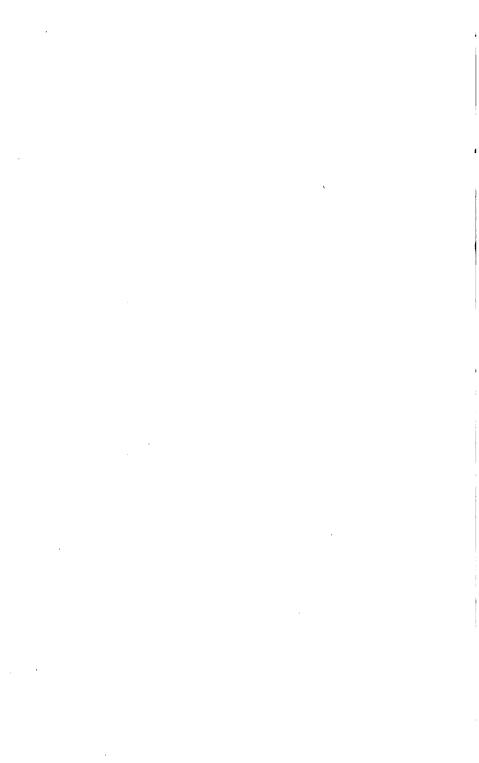

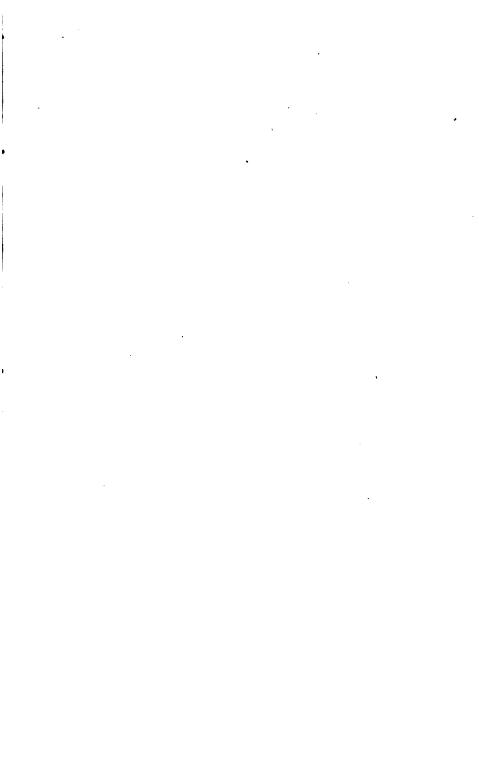



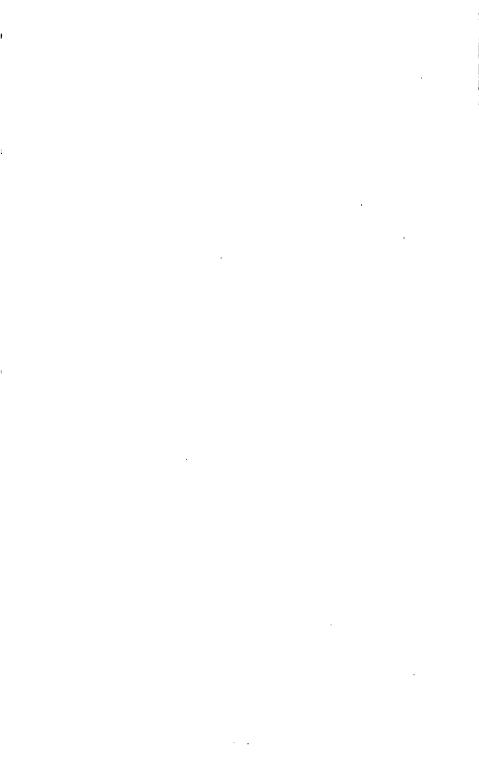

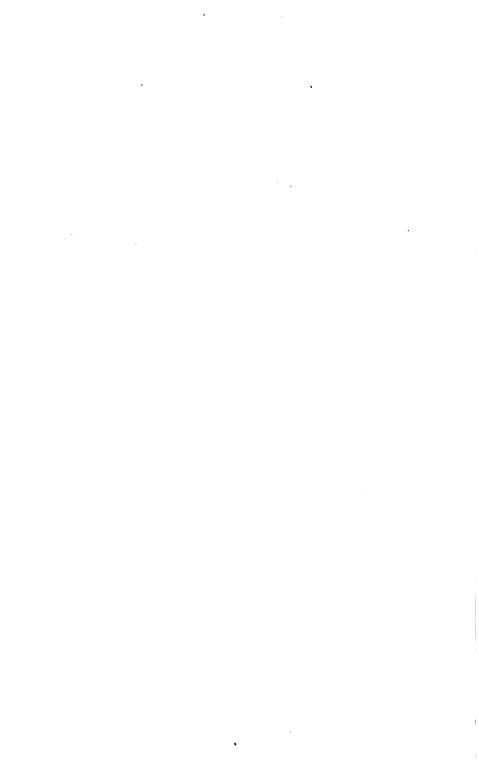

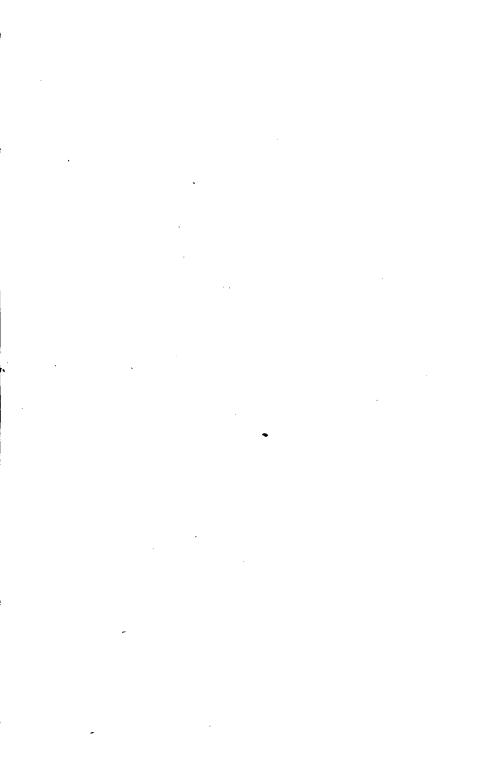



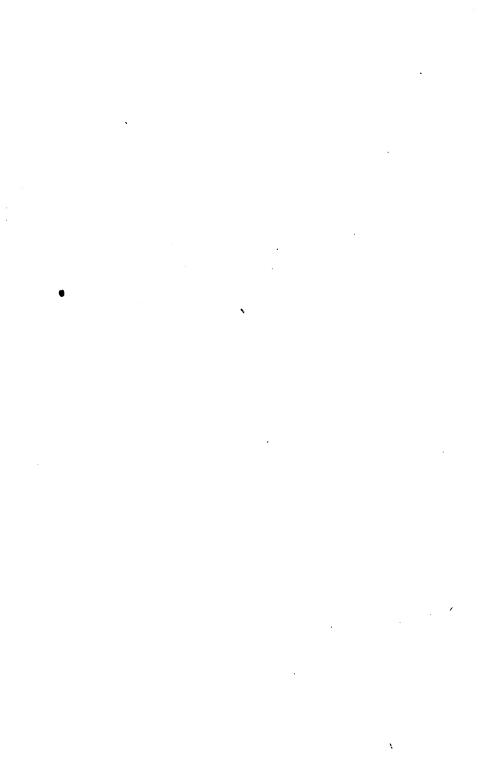

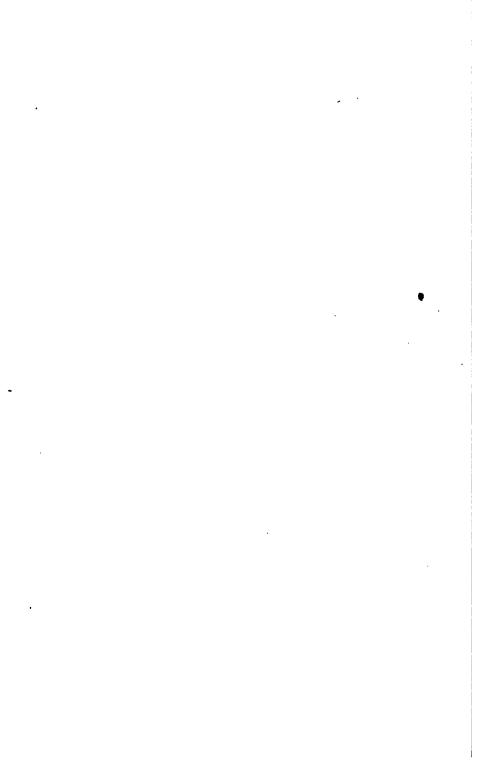

| , |   |  |
|---|---|--|
| , |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | - |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY, BERKELEY

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to \$1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

JUL 22 1930

40

50m-7,'29

|               | 4675        | нг375       |
|---------------|-------------|-------------|
| Hillman, K.I  | objekte der | .H9         |
| Griechen.     |             |             |
| JUL 22 19     | 30 Gred     | JULI        |
| SEP 9 1935    | Frost       | AUG 17 1936 |
| 436           | 0           | AGG         |
| in the second | 4675        |             |
| Jacob Control | 4610        | 1 1 P. 22 2 |
| 30/12/11/20   |             |             |
|               | HF          | 375         |
|               |             | Hg          |
|               | ,           | , ,         |
|               |             |             |
|               |             | •           |
| IINIVEDSITY   | OF CALIFORN | TA TIRDADV  |



